

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Ger 34 2.5

ga 34, 2, 5 GOHENZOLLER. IN COMMEMORATION OF THE VISIT OF HIS ROYAL HIGHNESS PRINCE HENRY OF PRUSSIA MARCH SIXTH, 1902 ON BEHALF OF HIS MAJESTY THE GERMAN EMPEROR

PRESENTED BY ARCHIBALD CARY COOLIDGE PH.D.
ASSISTANT PROFESSOR OF HISTORY

Nº 5008

Digitized & Google

# 3eitschrift

des

## Dereins für heffische Geschichte

und

#### Landeskunde.

Siebentes Supplement.

#### Piftorifch-typographische Beschreibung

der wuften Ortschaften im Kurfürstenthum Heffen und in den großherzoglich hessischen Antheilen am Heffengaue, am Oberlahngaue und am Ittergaue,

von

Dr. G. Landau.



#### Raffel.

Drud und Berlag von Theodor Fischer. 1858. \*

Der

# wüsten Ortschaften

im

Kurfürstenthum Heffen und in den großherzoglich hefftschen Antheilen am Heffengaue, am Oberlahngaue und am Ittergaue.

Von

Dr. G. Landau.

Berausgegeben vom Bereine für heffische Geschichte und Landestunde.



#### Raffel.

Orud und Berlag von Theodor Fischer. 1858. HARVARD COLLEGE LIBRARY
DEC 6 1905

HOHENZOLLERN COLLECTION CIFT OF A. C. COOLIDGE

Obwohl es anfänglich unsere Absicht war, die sämmtlichen Wüstungen der großherzoglich hessischen Provinz Oberhessen mit aufzunehmen, so ist doch durch die während des durch unvorhergesehene Umstände verzögerten Erscheinens dieses Wertes veröffentlichte Bearbeitung der Wüstungen jener Provinz durch Herrn Hofrath Wagner deren weitere Ausnahme überslüssig geworden und es sind deshalb die Wüstungen aus dem Niederlahngaue, der Wetterau und dem Niddagaue bei Seite gelegt worden. Dasselbe haben wir auch mit denen der Grafschaft Schaumburg gethan, weil Wippermann's Regesta Schaumburg gethan, weil Wippermann's Regesta Schaumburgensia dem dortigen Bedürsnisse abgeholsen haben.

Es liegt in der Natur eines jeden derartigen Werkes, daß daran vielfach zu verbessern und zu verwollständigen bleibt. Auch hätten wir jetzt schon Nachträge liesern können, wir hielten es aber für rathsamer, damit noch zu warten, bis es uns möglich sehn wird, dies in einem größern Umfange zu thun.

Raffel, im April 1858.

### Inhaltsverzeichniß.

#### I. Cachfische Gaue.

- 1) Bericht Biefelwerber S. 1.
- 2) Die Gerichte Berlepfc und Arnftein S. 8.
- 8) Gericht Sababurg S. 10.
- 4) Gericht Trenbelburg mit Belmarehaufen und Liebenau S. 18.
- 5) Gericht hofgeismar S. 28.
- 6) Bericht Grebenftein S. 86.
- 7) Bericht Schartenberg nebst Bolkmarfen und Ehringen S. 42.
- 3) Der fachfische Theil ber Berrichaft Itter S. 51.

#### II. Das frankische Heffen.

- 1) Das Amt Baune G. 52.
- 2) Bas Amt Reuftabt S. 55.
- 8) Das Amt Ahne S. 59.
- 4) Ortschaften ber brei taffelichen Aemter, beren Lage nicht naber bestimmt werben tann S. 66.
- 5) Das Amt Lichtenau, ehemals Reichenbach G. 67.
- 6) Das Amt Spangenberg S. 72.
- 7) Das Amt Melfungen und Gericht Breitenau G. 88.
- 8) Das Amt homberg S. 88.

- 9) Das Amt Rotenburg S. 104.
- 10) Die Berichte Berefelb, Beifa, Rieberaula und Frielingen S. 118.
- 11) Das Gericht Dberaula G. 124.
- 12) Die Berichte Breitenbach und Lingelbach G. 180.
- 13) Das Bericht Brebenau G. 132.
- 14) Das Amt Reufirchen S. 132.
- 15) Die Gerichte Jesberg, Densburg, Baltersbrud und Lowensteiner Grund S. 139.
- 16) Das Amt Borfen S. 143.
- 17) Das Amt Felsberg S. 146.
- 18) Das Amt Gubensberg, nebft bem Bebiete von Friglar S. 150.
- 19) Die Berichte Elben und Raumburg S. 162.
- 20) Das Amt Bolfhagen G. 165.
- 21) Die Bogtei Bafungen mit Bierenberg S. 179.

#### III. Der Oberlahugau.

- 1) Das Bericht Rieberohmen S. 184.
- 2) Das Gericht Burggemunben G. 185.
- 8) Das Bufederthal G. 186.
- 4) Das Gericht Lonborf S. 189.
- 5) Das Gericht Treis S. 190.
- 6) Das Gericht Rirchberg S. 191.
- 7) Das Gericht Fronhausen und bas schenk. Gigen G. 198.
- 8) Das Gericht Lohra S. 194.
- 9) Das Amt Glabenbach G. 195.
- 10) Das Gericht im Reizberge G. 196.
- 11) Das Amt Biebenfopf 198.
- 12) Der Breitenbacher Grund G. 200.
- 13) Das Bericht Ralbern S. 200.
- 14) Das Gericht Schönftabt S. 203.
- 15) Das Gericht Better S. 204.
- 16) Die jum ehemaligen Kirchengebiete bes Chriftenbergs gehörenben Gerichte S. 207.
- 17) Das Gericht Battenberg S. 212.
- 18) Das Gericht Bromsfirchen G. 215.
- 19) Das Gericht Robbenau S. 216.
- 20) Das Gericht Biermunben G. 222.
- 21) Das Gericht Bohl S. 225.
- 22) Das Bericht Geismar S. 227.

- 23) Das Bericht Rofenthal S. 235.
- 24) Die Buhlenftrut S, 237.
- 25) Die Gerichte Gemunben an ber Mohra und Bohra G. 238.
- 26) Das Gericht Battenhausen G. 240.
- 27) Die Gerichte Schonftein und an ber falten Sainbuche S. 241.
- 28) Das Amt Biegenhain S. 245.
- 39) Das Bericht Beibelbach G. 254.
- 80) Das Bericht Alsfelb G. 254.
- 81) Die Gerichte hopfgarten und Schwarz S. 257.
- 82) Das Gericht Romrob G. 258.
- 33) Das Bericht Rirborf S. 262.
- 34) Das Bericht Ragenberg S 267.
- 85) Das Bericht Reuftabt S 268.
- 36) Das Gericht Rauschenberg G. 272.
- 37) Das Bericht Allenborf 275.
- 88) Das Amt Amoneburg mit ben Gerichten Rirchhain und Sels heim S. 277.
- 89) Die Berichte Ebeborf und Frauenberg G. 286.

#### IV. Thüringen.

- 1) Das Amt Bigenhaufen S. 291.
- 2) Das Amt Allenborf und bas Gericht Altenftein G. 296.
- 3) Das Bericht Bilftein S. 297.
- 4) Das Gericht harmuthfachfen G. 310.
- 5) Das Bericht Schemmern S. 311.
- 6) Das Bericht Balotappel S. 311.
- 7) Das Gericht Bifchaufen G. 313.
- 8) Die alte Cent Efcwege S. 316.
- 9) Das Bericht Boineburg S. 320.
- 10) Das Gericht Burela S. 325.
- 11) Das Amt Sontra nebft Mentershaufen S. 825.
- 12) Die Berichte Branbenfels unb Berleshaufen G. 832.
- 18) Das Bericht Bilbed G. 333.
- 14) Das Gericht Beringen S. 834.

#### V. Das Grabfeld.

- 1) Das Amt Friedewalb nebft Umgegend S. 836.
- 2) Das Bericht Lanbed G. 838.
- 3) Das Bericht Betersberg S. 841.

- 4) Das Gericht St. Johannesberg S. 845.
- 5) Das Gericht Rieberaula links ber Tuba S. 347.
- 6) Das Amt Bauned G. 347.
- 7) Das Gericht Buchenau S. 348.
- 8) Das Amt Fürftened G. 348.
- 9) Das Gericht Mansbach S. 349.
- 10) Das Amt Rasborf S. 350.
- 11) Das Amt Bunfelb S. 853.
- 12) Das Amt Burghaune S. 355.
- 13) Das Umt Bieberftein G. 356.
- 14) Die Cent Fulba S. 357.
- 15) Die Berrichaft Schmalfalben S. 360.

#### VI. Der Salgan.

- 1) Das Amt Reuhof S. 363.
- 2) Das alte Amt Schwarzenfels, nebft Gronau und Sinn S. 364.
- 3) Das Gericht Schlüchtern G. 366.

# VII. Die Wetterau, ber Maingan und ber - Niddagau.

- 1) Die Gerichte Großenluber, hofenfelb ic. G. 368.
- 2) Das Bericht Steinau S. 371.
- 3) Die Gerichte Salmunfter und Illmbach S. 372.
- 4) Die Berichte Bachterebach und Reichenbach S. 374.
- 5) Die Gerichte Grundau und Selbold S. 374.
- 6) Das Gericht Altenhaslau S. 376.
- 7) Die Gerichte Bieber und Lorhaupten S. 376.
- 8) Das Bericht Comborn S. 377.
- 9) Die Gerichte Bucherthal, Binbeden und Bergen S. 377.
- 10) Das Gericht Dorheim S. 379.

## Ueber die Beranlaffung bes Wuftlegens ber Oprfer S. 381.

Ulrichehausen, am Ulricheberge bei Ebeborf. Im 3. 1222 heißt es Ulrichishusin 1); 1334 verkaufte R. Gumbrecht aus bem Hose "vnse Gut, bas gelegen ift, in beme Dorf zu Blriche busen s bem Kloster Hachborn, gleiche wie bemselben bie Gebr. v. Hohenfels 1335 duo nostra bona sita in villa Hachepurnen et in Olricheshusen atque terminis villarum earundem, und Wiederhold Jabel v. Vers bona mea in villis Hacheburnen et in Ulrishusin et in terminis earundem villarum. "Auno v. Ulrishusin, ben man nennt Gnyst" und Werner v. "Ulrichshusen" lebten in der Mitte bes 11. Jahrh.

Bahlbach, war ein Dorf, welches jest mit Beibenhausen vereinigt ist und nächt den beiden Siechenhäusern
lag. Es wird dasselbe schon 1257 genannt 3). Im J. 1299
gab L. Heinrich I. dem deutschen Orden domum situm in
Zaylbach scilicet in fine ville Wydenhusen. Später,
1359 wird von einer Bittwe eine Rente "off erinme Huse,
Habestat, Grunde und Gesese gelegin zu Zelbach, da dyselbe ptzunt offe wonet und suset", das ihres Baters "Schasshus waz" verkauft. Im J. 1391 heißt es "Hus und Garten zue Celbach gelegen". Auch noch sonst wird es oft
genannt, und war bereits 1299 zu Beibenhausen gezogen,
wo auch sest der Rame noch vorhanden ist.

Unbekannt ihrer Lage nach find Tobenhaufen und Ubenhaufen 3). Das lette nennt schon eine Urk. von 1222 4).

<sup>1)</sup> Kindlinger, Gesch. ber Hörigkeit S. 256. Würdtwein, Dioec. Mog. III. 302 liest unrichtig Ulrichishain. 2) Wend III. UB. S. 128. Irrihümlich heißt es hier Zahlsbobe, wie ber Zusatz versus Marpurc zeigt. 3) Würdtwein, Dioec. Mog. IV. 287. 4) ibid. p. 302.

#### Befestigungen.

Die Burg Frauenberg auf einem 540' über Ebsborf fich erhebenden Basaltsegel bes Lahnbergs, entstand Mitte bes 13. Jahrh. und zeigt nur noch wenig Gemauer ').

Der Hof ist ein, süblich über Dreihausen und westlich über Roßberg auf einer sich 1112' erhebenden Höhe liegenbes, weitläuftiges Besestigungswerk, dessen Geschichte ganzlich unbekannt ist. Es besteht aus zwei Theilen, dem großen und dem kleinen Hose, welche mit Wällen und Gräben umgeben sind, noch vielfache Spuren von Mauerwerk zeigen, und zusammen einen Raum von etwa 1100 Muthen umfassen. Diese Anlage reicht keinenfalls über das Mittelalter hinaus?). — Nordöstlich davon liegt ein Hügel die Hündurg und auch auf dem südöstlich liegenden Kehrenberg zeigen sich weitläusige, die zum s. g. Kirchenstumps (ein noch ziemlich erhaltenes Mauerwerk) sich ziehende, einer Landwehr ähnliche Besestigungen.

Die Röberburg, 1/2 St. südöstl. oberhalb Roßberg 1194' hoch. Es zeigt sich ein aufgeworfener 116' im Durchmeffer haltender geringer hügel, umschlossen von einem Balle und sumpfigen Graben. Geschichtlich ist nichts davon bekannt. Eine vorgenommene Aufräumung führte auf die Grundmauern, auf behauene Steine, verbranntes Holz und mancherlei Eisengerath, und daraus ist auf eine Burg von später Anlage zu schließen, welche durch Feuer zerstört worden ist 3).

<sup>1)</sup> S. bes Berf. heff. Ritterburgen II. S. 199 2c. 2) Raheres f. in Justi, Borzeit 1828 S. 345 2c. und Zeitschr. bes Bereins für heff. Gesch. 2c. IV. S. 230 2c. 3) Näheres in ber Btsch. b. Bereins f. heff. Gesch. 2c. IV. S. 236 2c.

#### IV. Charingen.

#### 1) Das Amt Wigenhaufen.

Asmareshusen an ber Gelfter zwischen Trubenshausen und Hundelshausen. 3m 31111 erwirbt bas Stift Fulda Guter zu Hunolteshusen und Asmareshusen 1).

Bebenrob war ein bem Kloster St. Wilhelmi zu Witzenhausen zustehendes Dörschen, dessen Stätte aber schon im Anf. des 16. Jahrh. ganz mit Gesträuch bewachsen war. Es lag östlich von Unterrieden, nächst Neuseesen, welches erft eine spätere Anlage ist.

Berkeshausen. 3m J. 1337 verkausten bie v. Ruftes berg an Landgr. Heinrich II. Berkeshusen cum advocatia. Seine Lage ist unbefannt.

Bremerobe liegt zwischen Marzhausen und Sebenshausen auf einem Feldhügel und ift feit 1443 heff. Lehn ber v. Bischofshausen.

Bruch oder Brod, eine Buftung im G. Bifchofehausen, mit welcher feit 1443 bie v. Bischofehausen von den hessischen Fürsten belehnt werden.

Eberhardshaufen. Gin aus ber erften Salfte bes 16. Jahrh. ftammenbes Guterregister ber von Sanftein führt unter ben heff. Gutern auch biefe Buftung auf: "Item zu Bigenhausen bie Buftung Ebirharbishaußen mit ihren Zubehörungen und Zehnden".

Elbingen, norvöstlich bicht bei Eichenberg. Im J. 1337 verfauften bie v. Rufteberg bem Landgrafen Heinrich II. in Eluingen III. mansos cum advocatia. Später war es ein zum Arnstein gehöriges heff. Leben ber v. Bobenhausen.

<sup>&#</sup>x27;) Dronke, Cod. dipl. Fuld. nr. 771.

Elende, bei Ellingerobe, zwischen Witsenhausen und Almerobe. Im J. 1427 belehnte Landgraf Ludwig I. die v. Grune für ihre Dienste mit 6 Hufen Land und Wiesen genannt das Elende, wie diese früher Hans v. Hundels-hausen gehabt. Nach dem Aussterben der v. Grune erhielt 1568 dieses Lehngut Oswald v. Buttlar, welches nach deffen schon 1569 erfolgtem Tode an Franz Becker zu Großalmerode verschrieben wurde. Außerdem wurden jedoch auch die v. Hundelshausen 1471 mit "6 Husen in der Wüstung Elende zwischen Witsenhusen und Almerode" belehnt, und trugen dasselbe Gut noch die in neuerer Zeit vom Lehnhose zu Kassel.

Efchershaufen. Die nörbliche Bucht zwischen bem großen Bilfteine und der großen Ruppe, in der Mitte zwiichen Rosbach und Großalmerode, wird das efchershäufer Thal genannt.

Flasbach, an ber Werra zwischen Wendershausen u. Ludwigstein, da wo die Flachsbachmühle liegt. Schon unter Edgr. Heinrich II., um's J. 1369, hatten die v. Berge villam Blaspach cum iurisdictione zu heff. Lehen; doch war "Blesbach" schon 1345 länger denn seit Menschenges benken wüst. Im J. 1418 wird es Flaspach genannt.

Giebolbehaufen ift feit 1443 ein heffisches Leben ber v. Bischofshaufen und muß in der Gegend von Reuenrobe und hebenshaufen gesucht werben.

Hungerehausen, in einem Walbthale, am Hungerebuufer Bache, 1300 Schr. westl. von Kleinalmerobe und 1/4 St. westl. von Hubenrobe, wo man noch jest ben Stanbort ber Kirche zeigt und zwar auf hannoverischem Boben. Die Felber gehören jest nach Kleinalmerobe. Im 3. 1275 gaben die Herren v. Ziegenberg alle ihre Rechte zu Hungerehusen bem Kloster Mariengarten, welches

auch die Patronatrechte über die Kirche erhielt, die noch 1325 von ihm geübt wurden. Auch 1343 bestand das Dorf noch, denn Edgr. Heinrich II. nahm damals auf Bitte des Klosters "quandam distincionem siue separationem syluarum, nemorum, agrorum, pratorum et pascuorum omnium, ad villas Hungershusen et Ilugenrode (Huben-rode) gehörend, vor. Als nachher das Dorf zerstört wurde, bauten sich seine Bewohner zu Kleinalmerode an und bilden noch jest einen abgsonderten unter hannöverischer Hoheit stehenden Bezirk. Auch hatte daselbst eine Edelsamilie v. Hungershausen ihren Sis, von welcher der Knappe Johann 1276 lebte 1), die später aber unter die Bürger zu Wissenhausen trat und noch im Ansang des 17. Jahrhunderts dort bestand.

Rarmanshaufen, 1/4 St. von Trubenhaufen, an ber Munbung bes Rahrenbache in bie Belfter und ber berliner Beerftrage. 3m 3. 1236 verfauften bie Bruder Theoberich Bicebom von Rufteberg und Beibenreich v. Sanftein ihre Behnten ju Bicenbufen und Carmannesbufen, von benen fie ben erften von ben Br. v. Schwalenberg, ben andern von Maing ju Leben hatten, bem Rl. Mariengarten Unter bem gandgr. Beinrich II. hatte bie Balfte bes Dorfes Burghard Ruland zu Leben: Item Burchardus Rulandi tenet a domino (Seinrich II.) in pheodo villam Carmanshusen pro parte dimidia. 3m 3. 1374 verpfandete berfelbe gurft bas Dorf Carmanshufen mit bem barin liegenden Borwerte an hermann v. Bischofshaufen, und erft unter beffen Rachfommen wurde es wuft, fo daß, ale endlich 1578 bie Ablöfung ber Pfanbichaft erfolgte, nur von ber Buftung noch bie Rebe ift.

Rengerehaufen, an ber Gelfter oberhalb Bigen-

<sup>1)</sup> Scheibt, vom Abel S. 65.

hausen, kommt schon im 12. Jahrh, als eine Bestsung des Klosters Germerode unter dem Namen Reyngotshusen 1) vor, und wird auch in dem Privilegium des Grafen Ludolph v. Bilstein für dieses Klosters von 1277 genannt. Damals war sein Name Reynhardeshusen. Ein Güterregister von Germerode von 1492 enthält darüber unter der Ausschrift Wytczenhussen: Habemus unum allodium in Rengerszhusen dictum quondam desertum et est situatum prope der Gelster benebin vnd pober dem Weynersteyne her vst dem Kampe. Damals war es auf Lebenszeit an einen kasselschen Bürger verschrieben. Im J. 1516 war dieses Klostergut auf 12 Jahre gegen jährlich 12 Gulben verpachtet; früher noch, 1447, hatten die v. Bischosthausen Gesälle von Ländereien zu Rendersstuschusen, welche wisenhäuser Einwohner bauten.

Seedorf sudlich von Gichenberg.

Stempelshausen war eine noch jest in ihren Mauern erhaltene bei Wigenhausen jenseits ber Werra in ben Weinbergen liegende Kapelle, welche zuerst 1331 genannt wird: capella ante pontem ciuitatis Witzenhusen, beren Namen "Stempelshusen" aber erst seit 1356 sich findet.

Widershausen. Im J. 1347 verkausten bie v. Rüsteberg bem Landgrafen Heinrich II. villam Wickershusen mit ber Bogtei und ber Kirche, und 1434 erhalten dasselbe bie v. Bodenhausen mit dem Schlosse Arnstein zu Lehen. Schon im vorigen Jahrh. war die Lage ganzlich unbekannt.

Wibberehaufen. Gin hanftein. Guterverzeich. aus ber erften Salfte bes 16. Jahrh. enthält barüber: "Item

<sup>1)</sup> Ruchenbeder (Anal. hass. IX.) lieft unrichtig Reymets-

zu Riebern Roßbach ber Zehnde undt eine Hube Kandes in der Buftunge Widerhaussen undt anderthalbe Hube Landes zu Niedern Roßbach mit Zubehörung undt Zehendt, auch den Zehnd zu der Wüstunge Darrenbach (jest Dohrensbach)". Wahrscheinlich ist es derselbe Ort, welcher 1351 Willershusen und 1458 Wulmershusen genannt und dessen Lage durch den durch Ellingerode fließenden und unter Wisenhausen in die Werra fallenden jest s. g. Wilshelmshäuserbach bezeichnet wird, den man 1488 als den "Wollmershuschen Bach" genannt sindet.

#### Befestigungen.

Altenburg. 3m 3. 1414 wird eine Sausftatte "pober ber Ctabt Wigenhusen gein ber Albenburg" genannt.

Bifchofehausen, Burg, am nördlichen Ende bes Dorfe Bischhausen.

Der Burgberg. Suböstlich 5 Minuten von Ermsichwert erhebt sich im Felbe ein Sugel, ber Burgburg genannt, mit noch sichtbaren Ballen und Graben. Es war wahrscheinlich "bie Hoenwarte", welche 1466 bei Ermschwert genannt wird.

Die Gelfterburg liegt nörblich von Beiffenbach auf ber außerften Spige eines Bergrudens über ber Tranfemuhle, und zeigt noch beutliche Spuren einer Umwallung.

Biegenberg, Die in Trummern liegende Stammburg ber Bogte von Ziegenberg, zwischen bem Dorfe Ziegenhagen und bem hofe Ziegenberg ').

<sup>1)</sup> Bergl. Lanbau, beff. Ritterburgen IV. S. 299.

2) Das Amt Allendorf und bas Gericht Altenftein.

Balgerobe, füdlich von Sooben. Im 3. 1392 werben 6 Ar. Landes erwähnt, "die dar gelegin fint pobin den Sobin czu Balczerobe."

Emmicherobe, lag unter ber Goburg, nordöstlich über Rleinvach. Roch bis heute sind die Trümmer ber Rirche vorhanden und weisen durch ben an ihnen sichtlichen Rudbogenstyl auf ein fehr hohes Alter. Schon frühe war das Stift Fulda zu Emmechenrobe begütert ').

Bum Sainchen, ober jest Altenhain. 3m 3. 1459 wurden bie v. Kolmatsch durch L. Ludwig II. mit einer "Buftung zum Seynichen, gelegen zwischen Allendorf und Altenstein", belehnt.

Blimmerobe, lag füblich von Sooben an ber Berra.

Herboldshausen, lag bei Allendorf an der Werra. Schon 1285 besaß das Stift Kausungen in villa Herboldeshusen Güter, welche es 1298 einem Bürger zu Allendorf verlieh. Im I 1350 verkauste Theodrich v. Rengolderode seinen Zehnten zu Herboldeshusen den v. Berslepsch<sup>2</sup>). Andere Güter daselbst erhielten die v. Bodenhaussen 1458 zu heff. Lehen. Seine Lage wird durch eine hansteinsche Urk. von 1488 näher bezeichnet, indem dieselbe eine Wiese "in der Veltmargke zu Herboldeshusen genannt vff den Gießen gegen der Flesbach" bezeichnet. Es lag also unterhalb Werleshausen und schon außer dem hess. Gerichte.

Musbef ober Dusbach, an dem gleichnamigen Bache, welcher oberhalb Allendorf in die Werra mundet.

Rosborf. Im 13. Jahrh. gab Hartung v. Waldesa (Wahlshausen) IIII. mansos in Rosthorp et unam patellam

<sup>1)</sup> Dronke, Tr. & Ant. Fuld. p. 143. 2) Gudenus, Cod. dipl. III. 353.

salis in Sothen bem Rlofter Germerobe. Die Lage ift uns befannt.

#### Befeftigungen.

Befterburg, bicht nordweftlich über Sooben, ift nur noch in ihren Graben fichtbar.

#### 3) Das Gericht Bilftein.

Abolphorod. Im J. 1111 schenkt ein Gundold und sein Bruder an die Abtei Fulda unter anderm quandam villulam nomine Adolfsrod iuxta ciuitatem Francwarteshusen sitam, quae nunc quidem destructa et desolata, postmodum vero cum suerit reaedisicata et exculta, reddat censum quem debet 1). Ob Bode v. "Abelenrode", welcher 1075 sich sindet 2), von diesem Dörschen den Ramen führte, lasse ich dahingestellt seyn.

Die alte Stadt. Ueber Frankershausen liegt ein Bezirk, welcher mit diesem Namen belegt wird und auf dem sich noch einzelnes Mauerwerk sindet. Im J. 1563 liehen die v. Dörnberg "Jacoben Scheffern zu Frankershausen — vnser Wiesen und Länderen gelegen hinter der alten Stath", sowie einem andern: "Item drey Vierthel eines Ackers vor der alten Stath". Im J. 1111 wird Franskershausen civitas genannt (vergl. Adolphorod); ob dieses sich aber auf jene Ortlichkeit bezieht, wage ich nicht zu entscheiden.

Bechsborf. Rachdem bie von Muterobe biesen Ort zu heff. Leben gehabt, tam berselbe nach ihrem Aussterben 1425 an die Diebe zum Fürstenstein.

<sup>1)</sup> Schennat, Trad. Fuld. p. 259. 2) Went, III. 1198. S. 50.

Berka schenkte 1035 Kaiser Konrad dem Stifte Fulda: Birckehe villa sita in Gerahamarca. Später kommt der Ort nicht wieder vor. Seine Lage bezeichnet der über Frankenhain u. Frankershausen herabkommende, das Höllensthal bewässernde, jest s. g. Kupserdach, welcher früher Berka gen. wurde. In einer Lehnsregistratur von 1350 findet sich: Item Kunemund Eselskopf habet — bona pheodalia 1½ mansus in Albungin an der Berckasmolen etc.; und 1555 wird dem Amtmann auf Bilstein gestattet, zu Zeiten sich aus dem Wasser die Berka ein Essen Fische zu fangen; auch eine Karte vom J. 1592 gibt ihm diesen sest gänzlich verschollenen Namen.

Bettelsborf, 1/2 St. von Mogerobe u. 1/2 St. von Bestädt. Während 1363 Heinrich Eselstopf seine hiesigen sulv. Lehngüter an die v. Hundelshausen verkaufte, war 1373 Kunemund Eselstopf noch das begütert. Auch die v. Dörnberg hatten das. hessische Lehngüter, welche 1462 an die v. Eschwege kamen.

Borne, auf einer Anhöhe zw. Kammerebach, Frankenhausen u. Frankenhain, von jedem 1/2 St. entfernt. Im J. 1369 erwarb das Kl. Germerode Guter zu Burnin und noch 1414 scheint der Ort bewohnt gewesen zu sehn. Die "Bornäcker" werden von Frankershausen, Frankenhain, Kammerbach u. Orpherode gebaut. Im J. 1488 wird die Größe der B. auf 12 Hufen angegeben.

Bornershausen, zw. Oberhone, der Bogelsburg u Reichensachsen. Wie es scheint, war der Ort schon 1369 wust. Hans v. Hundelshausen gab in d. 3. sein, von den Grafen v. Ziegenhain zu Lehen gehendes, "Forwerg zu Bornhußen vnd zu Wassenhußen gelegen vnd myt alle deme daß dorzeu gehoret in Dorffe vnd in Felde, irsucht vnd unersucht, vnd by Namen dye Houereyte, dy da gelegin yft zeu den Sassen dem Al. Germerobe. Graf Joh. v. Ziegen

hain belehnte 1424 die Gebr. v. Hundelshaufen mit "sothane Dorff wust en unge — mit Ramen Wassenhusen und Bornershusen zuschen den Sassen vnd Obernhoende vnd Ryddeweshusen vst der Were gelegen mit allen Huben vnd Guden, als daryne vnd darzu gehoren", mit Ausnahme jedoch des Vorwerss des Kl. Germerode u. der ziegenhain. Lehngüter der v. Eschwege und der v. Boineburg-Hohnstein. Auf dieselbe Weise wird die Lage des Ortes auch in den eschwegischen Lehnbriesen, welche über 9 Husen Land sprechen, bezeichnet.

Brachbach. Im J. 1213 übergab die Probstei St. Petersberg bei Hersseld ihre Güter in Nappach, in Brachbach et Goltbach dem Kl. Germerode gegen einen Jahreszins zu Erbrecht. Dieses Brachbach legt das germeroder Güterregister von 1451 in die Feldslur von Germerode, indem dasselse Wiesen "in deme Brachbache" verzeichnet. Die Gränzbeschreibung des praedii Vierbach von 1095 nennt es Brandeche: terminatio incipit in monte Vierheche et pertingit usque Nabbah, deinde usque Huidendal, deinde usque Brandeche, deinde usque Brandeche, deinde usque Ossinesbrunnun in campis et siluis 1).

Brausdorf, beffen Lage die noch jest vorhandene brausdorfer Mühle, am Vierbache, 1/4 St. von Wipperode bezeichnet, wird 1488 auf 16 Hufen angegeben, welche 16 Bauern zu Wipperode innehatten. Wie es scheint war das Dorf noch 1359 erhalten, wo Heinrich Eselskopf das ihm von dem v. Trefurt verpfändete iudicium in Bruwersdorf weiter an das Kl. Germerode verschrieb.

Dornhain ober Dornhagen. 3m 3. 1441 murben bie v. Dornberg von ben Landgrafen mit "ber Bufte-

<sup>1)</sup> Wend II. UB. S. 52.

nung halb zu Dornhain" belehnt, welche 1462 an bie v. Eschwege fam, bie mit bem Dornhagen auf ber Goburg u. allen Zubehörungen belehnt wurden.

Eichenberg, 4 Hufen haltenb, an bem gleichnamigen Berge fübl. über Germerobe. Im J. 1377 versete Appel v. Eschwege an Frit v. Feldberg 8 Mark von 16 Mark Gelbes, welche ihm "an bem Gerichte zeu Bilstein von ber Galbe an bem Eichenberge und zeu Borne" verschrieben sepen. Im J. 1414 wenigstens war ber Ort schon wuft.

Elberobe, an ber Stelle bes Dondhofs am. Alberode u. Abterode. 3m 3 1324 heißt es curia Eberolderode, 1325 villa Ewerolderode, 1334 in campis curiae Eherolderode, 1346 bie hofftatt vor beme Bove ju Gberolberobe, 1354 "by beme Monchehaue zeu Cherolberabe". Das Rl. Germerobe faufte nach u. nach ben gangen Ort an fich, und zwar von ben v. Bartoben, v. Beibenhaufen, v. Dila, v. Abterobe, Saupt ic. und hatte ihn gulett gegen eine jahrliche Abgabe von 90 Malter Früchte verpachtet. Als das Rlofter aufgehoben wurde, mar der hof jum Theil muft und murde (ber Sof in Elbelderode gen. ber Monchebof) für fahrl. 100 Mltr. Fruchte auf lebenslang, 1576 an bes Bachtere Rachfommen aber gegen jahrlich 130 Mltr. auf Erbleben gegeben. Bei biefer Berleihung murbe bie Feldmark gemeffen und auf 27 Sufen 91/4 Ar. angegeben.

Elfenhagen lag bei Germerobe, wo noch jest ber Rame fortbesteht, und gehört zu ber germerober Feldmark. Schon die papstliche 1195 für Germerobe ertheilte Bulle nennt Elfenhagen '). Im J. 1273 verfauften die v. Westerburg medietates villarum Germerade et Elkenhayn dem Kloster Germerobe. Schon 1340 war das Dorf nicht mehr

<sup>1)</sup> Ruchenbeder, Anal. hass. IX. 150.

bewohnt. Damals gab bas gen. Kloster XXXIV. mansos in campis et terminis ville Germerode sitos et XII. mansos sitos in Elkinhagen, quemlibet mansum pro XXIV. solidis hall. — villanis in Germerode. Im I. 1422 wird einer "Wesin, geleigin in dem Elsenheine gein dem Monchehabe", gedacht.

Goldbach. Im J. 1213 gab die Probstei St. Betersberg bei Hersfeld bem Kloster Germerode Guter in Nappach, in Brachbach et Goltbach (S. Brachbach). Diese brei Orte lagen sämmtlich bei Germerode. In einem germeroder Güterverzeichnisse von 1483 liest man unter dem Titel des Mönchehofs: Item eidem preposito (sc. des St. Betersbergs) 1 A Heller, VI Schill. Heller von den Nappache, Brachbache und dem Goltbache.

Heitenrobe lag zwischen bem Mönchehofe und Beisbenhausen, an bem vom erstern gegen Eltmannshausen sties genden Bache, und bestand 1498 aus 10½ Hufen. Im I. 1443 erkaufte bas Kloster ber Augustiner zu Eschwege einen Jahreszins "an eyner halben Hube Landes gelegin in dem Felde zeu Heytinrobe vor dem Lindawe".

Helbolderobe, jest Helberobe, 1/4 St. von Alsberobe u. 1/2 St. von Riddawishausen, im Thale. In bem germerober Guterreg. von 1451 liest man: "lyet pobir bem Schernhain bas Hilbulberob, bes suln czehin Hube fin vor beme Walbe here und ist frie eigen bes Godishuses zeu Germerobe.

Ratterbach lag in bem Thale zwischen Wolferobe und Bodenrobe, 1/2 St. von beiben, in bem Wiefengrunde bes Katterbachs und war schon 1414 wuft.

Rupferbach, 9 Hufen haltend, liegt 1/4 St. von Abterode und 1/2 St. von Frankershausen und Wellingerode, in dem engen Thale des Aupferbachs. 3m J. 1376 heißt

es Ruppfirbach und bereits 1414 wird bie Buftung Coperbach genannt.

Lengeborf. 3m 3. 1519 werben in einer Ur. "bry Eder gelegen in bem Lengefdorffer Grunde beneben bem Lande ber Bicarie off Furftenftenn", genannt.

Lipprechterobe. In der papftl. Bulle von 1195 für das Kloster Germerode kommt dieser Ort zuerst unter dem Namen Lupresrodt ') vor; auch 1277 war Lyperod noch bewohnt; als das Kloster 1446 aber 4 Hufen Land "gelegen vsseme Moncheselde genant Lipprechterode" an Bewohner zu Rammerbach vermeierte, schon wüst. Das germeroder Güterregister von 1451 neunt "in Monchseldeprope Rammerbach" 41/4 Huse, welche an die Bewohner von Rammerbach vertheilt seyen.

Napbach. Im J. 1213 erhielt bas Kloster Germerobe von ber hersfeldischen Probstei St. Betersberg Guter
in Nabbach, in Bratbach et Goltbach übergeben.
Schon 1095 finden wir den Nappach in dieser Gegend
(vergl. Brabach) u. auch das germeroder Güterreg. für 1451
führt als in der Feldmark von Germerode liegend eine Wiese
"pmme Nappache" aus.

Oberndorf, lag 1/4 St. nördlich von Frankershausen und gehört sent zu bessen Feldmark. Im J. 1343 vermachte Hartrad von Hundelshausen quoddam molendinum in villa Oberndorf dem Kloster Germerode; auch 1384 war das Dorf noch bewohnt. Im J. 1451 aber nur noch die dem Kloster Germerode zugehörige Mühle (In Oberndorst habet ecclesia in Germerode vnum molendinum, quod spectat totaliter cum omni iure & dominio ad monasterium) vorhanden, welche später an die Familie Meisen-



<sup>1)</sup> Nach einer Abschrift bes 16. Jahrh. Der Abbrud bei Ruchenbeder, Anal. hass. IX. p. 149 lieft falfchlich Lupreftabt.

bug und nach beren Erlöschen 1811 burch Berfauf in Brivathande fam. Die ganze Feldmark umschloß 1498: 12 Sufen, von benen schon bamals 7 ben Meisenbugen gehörten.

Obernfirchen lag am heuberge bei Abterobe, mo 1496 Lander bei Obernfirchen genannt werden.

Diterebach lag unter bem Beigner zwischen Silgerehaufen und Frankenhain, auf einer weiten Biefenflache und hatte 1498 141/2 Sufe. Dan zeigt noch ben Rirchhof, ben Brunnen, einen Teich ic. Diefes Dorf mar fulbisches Leben ber Berren v. Biegenberg, von benen Burghard es bie "Buftenunge genant Ottirebach" nennt 1). 3m 3. 1300 erfaufte Landgraf Beinrich I. baffelbe von zwei Brudern, beren Gefchlechtsname nicht angegeben ift. Auch ift nicht zu erfeben, ob bas Dorf wieber angebaut war; biefes ift jedoch in der zweiten Salfte bes 14. Jahrh. ber Fall, damals befaffen baffelbe bie v. Bolferehaufen zu heff. Leben. eine Salfte fam jedoch ju berfelben Beit fauflich an ben Landgrafen Bermann, fo bag biefer ausbrudlich feinen Untheil ausnahm, als er 1395 Sans v. Bolfershaufen mit bem "Dorff Dttirebach" belehnte. Auch dieser verfaufte feinen Antheil 1416 an Appel Appe, Amtmann gu Bilftein, ber barauf mit 2 Theilen bes Gerichts und Dorfes Ditersbach und 21/, Sufe bafelbft belehnt murbe, gleichwie biefes auch 1456 mit beffen Gohnen geschah, nach beren Tobe biefes Leben 1474 bie v. Eschwege erhielten.

Ramshausen. In einer heff. Lehneregistratur von c. 1350 findet sich die Stelle: It. Otto de Volkirshusen resignavit tertiam partem Ramishuser felt, qua Hermannus de Driford inpheodauimus. Die über diese Belehnung ausgestellte Urfunde, welche vom J. 1358 ift, bezeichnet auch die Lage: "uffe deme Ramashusirfelde pobin Bilstein".

<sup>1)</sup> Schannat, Cl. Fuld. Prob. p. 282.

Richerobe lag bei Dubenrobe. Es ift möglich, baß Henricus de Reycherode jun., ber 1358 sich zu Helfa begütert findet, bavon ben Namen führte.

Rieberrobenbach, lag am Robenbache, ba, wo jest etwas hoher 1 Haus, 1 Mühle u. 1 Scheuer von Robensbach, bem ehemaligen Oberrobenbach, stehen, zu bessen Feldsmark es auch gehört. Im J. 1358 erwarb das Kloster Germerobe von Hermann v. Trefurt wieder fäuslich das "Dorff zeu bem Rybbern Robebach". Wann basselbe zerstört wurde, ist unbekannt; noch zeigt man den Kirchhof, wo eine der jest zu Robenbach befindlichen Gloden gesunden seyn soll. Im J. 1498 wird die Feldmark auf 10 Husen angegeben.

Ruprechterobe ober Ruperterobe. 3m J. 1441 wurden die v. Dörnberg neben andern Gutern an der Werra auch mit "Ruperterobe mit Gericht und Recht" belehnt, ein Beste, der 1462 fäuslich an die v. Eschwege überging. Ruprahterobe kommt zuerst 978 vor 1).

Schirnhain, sag in der Rähe von Germerode. Als Graf Gottstied v. Reichenbach mit dem Kloster Germerode super quidusdam bonis sitis in Scirnhan in Streit kam, indem er dieselben als suldisches Lehen in Anspruch nahm, erklärten 1253 die Burgmannen zu Boineburg, daß der Graf kein Recht das. habe, u. der Abt von Fulda bestätigte diesen Ausspruch. Auch Berthous aduocatus in Burslon kam zu derselben Zeit mit dem gen. Kloster super quadam villa, que vocatur Scirrenhain in Zwiespalt, erklärte aber, quod eadem villa cum omni iure ab antecessoribus meis cum amita mea tradita fuit eidem ecclesie. Wenigstens im 14. Jahrh. bestand das Dorf nicht mehr, und in dem germeroder Güterreg. von 1451 heißt es: "Item ist der

<sup>1)</sup> Dronke, Tr. & Ant. Fuld. p. 143.

Schernhain frie eigen bes Gophußes zeu Germerobe und fuln fin IV hube odder mas fie ift, und gab vor Cziden ie enne Sube V Malber".

Sibodenberg. Im J. 1226 verfauste Bebifind Graf v. Bilstein dem Kloster Germerode villam Sibodenberg. Es war ein Kirchdorf u. 1358 sowohl, als 1364 u. 1365 wird der dasige Pfarrer genannt. In dem erstern J. gab Hermann v. Trefurt 1/2 Huse Landes frei von allen Beschwerden "an das Kyrchelyn zeu Spbodinberge Hern Conrad dem Pherner, der da wonet", desgleichen einen Hof zu Eberolderode. Wie es demnach scheint, war damals nur die Kirche noch übrig. Daß S. nahe beim Wönchehose lag, zeigt eine Urfunde von 1378: "bi dem Sydotenberge in dem Verspach vnd an der Strud", sowie "in dem Verspache, bi dem Wege, wenn man nach Ebolderode geht".

Stralshausen, lag unfern der Werra, in der honer Gemarkung, 1/4 St. von Albungen. Im J. 1378 versette Kunemund Eselstopf sein Gut zu "Stralzhusen" und 1391 erhielt Adolph v. Wildungen zu hess. Lehen: "Strailshusen vnde das Burglehen ztu Fürstenstein". Db es das mals schon wüst war, ist nicht zu erkennen, obwohl wahrsscheinlich. Im J. 1414 wird es sedoch ausdrücklich als Wüstung genannt.

Tubenhaufen bei Orpherede, ward 1474 als 2B. genannt.

Tubenhaufen, am Schambach, bei Jestäbt 1). Es war ein Pfarrdorf, bas noch 1376 bestand, 1435 aber schon wuft lag.

Bierbach, lag in bem Thale bes gleichnamigen, auf bem Beigner entquellenden Baches und zwar am rechten

<sup>1)</sup> Das Rabere f. Itichr. bes Bereins fur heff. Gefch. 1c. III. S. 267 1c.

Ufer beffelben, 1/4 St. von Reichenfachsen, bei ben 3 Linben. Schon 1073 erwarb bas Stift Berefelb bas praedium, quod vocatur Vierheche 1). 3m 3. 1075 lebte ein Elt-· win de Virbeche, gleichwie fpater ein R. Ditmar v. Bietbach, ber 1284 Buter ju Albungen, welche er von ben Grafen von Bilftein ju Lehn trug, bem Rlofter Germerobe veräußerte; furz nachher trat er in ben beutschen Orben und findet fich 1289, 1300 und 1301 als beffen Romthur ju Reichenbach. In einer Urf. von 1320 merben ganbereien bezeichnet: ... sitos iuxta aquam, via qua ducit de Virbach Sayssen in littore, in quo ipsa villa Savssen dinoscitur esse sita . Roch 1365 verschrieb Bermann v. Trefurt "va myme Dorffe und Gerichte au Birbach" eine jahrliche Rente, u. Logr. Seinrich II. gab um biefelbe Beit an Ronrad Saupt unter anderm VI. mansos in villa Virebach. Item unum mansum et unam curiam. It. 11/2 mansos — sitos in villa Virebach. Diefe 2B. besteht aus 8 Sufen, welche jest nach Reichensachfen gehoren, wo noch eine vierbacher Bemeinbe besteht. Rirche ftand über dem Dorfe auf bem Weinberge und ihre Ginfunfte genießt ber Bfarrer ju Reichensachsen.

Bierhaus, lag wahrscheinlich in ber Rabe von Alberode, benn 1332 verzichten bie v. Wassenhausen de omnibus bonis nostris de duabus villis nostris videlicet Alboderade und Verhuos dictis totaliter cum omnibus pertinentiis una cum quodam nemore dicto Waresrod, welche sie an das Kl. Germerode versauft hatten. Obgleich Bierhaus hier noch als Dorf angegeben wird, so war es damals doch schon wüste, benn als jene den Versauf der Güter im solgenden Jahre vor dem Stadtrathe zu Eschwege

<sup>1)</sup> Wend II. UB. S. 47. 2) Daf. S. 50.

nochmals bestätigten, heißt es in ber barüber ausgesertigten Urfunde: ....villam suam in Albolderode, villam desertam dictam Virhus et silvam Varesrod.

Mannefenrobe: Wantenrobe ober Wenchinrobe, lag in der Rahe von Alberode u. Monchehof, im Diebbache; fo wird bie Lage wenigstens 1451 in einem germerober Guterreg, bezeichnet: "im Dipbache geu Bendinrobe", auch "Wenchinrobe im Dipbache". 3m 3. 1327° verfauften bie von "Eltwinesbufen" bem Rlofter Bermerode bona sua in Wannechenrode, welche fie von ber Probstei St. Betereberg bei Berefeld bieber ju Leben gehabt hatten. Schon bamale mochte Diefes Dorf nicht mehr bestehen, benn 1331 beift es villa deserta - Wanichenrode. Das Guterregifter bes Rloftere Germerode von 1451 enthält barüber: Item cciam est ibidem dictus das Wenkinrode cum omnibus agris et pratis et pascuis et dictum nemus dy Rymeningslyde, quod totaliter spectas ad monasterium in Germerode et ad curiam Eberolderade. Et istud extendit se ad desertum, quod dicitur Heytinrode, usque ad foucam dictam das Diebissgrabe vnd das Ertfalle, usque ad nemus dictum dy Lindenauwe.

Wassenhusen et frater eius Rubbracht, von Neichen 2008 inden 233 der Rnappe Gerhard v. W. mit seinem Sohne.

Wettigenborf, lag bei Kleinvach. 3m 3. 1338 verfaufte R. Berthold Efelstopf mit Genehmigung feiner 3 Sohne an hermann v. Retra qu (Klein-)Bach alle feine

Digitized by Google

Suter, welche er zu "Wetigenborf" von seinen Eltern ererbt habe, namentlich "den Berg, di da genant ist die Wetigenstein, den Zcoll doselbes zeu Wetigendorf an der Werra". Wenn Hermann oder seine Erben "vf daz Gut zeu Wetigendorf buweten, den Gebuw vse stebelen (und) in dy Erden gesticket", sollen ihnen die Baukosten bei einem etwaigen Wiederkauf vergütet werden. Das Dorf war also damals schon wüst. Jener Versas wurde 1357 in einen Erbkauf verwandelt, nachdem 1354 Bertholds Söhne auch ihre 2 Theile an der Fischerei "zu Wetyndorf" an Otto v. Retra u. dessen Sohn Reinhard verkauft hatten. Die jest noch auf dem Wedigenstein vorhandene Andreastapelle war die Kirche des Dorfes.

Welferode lag an der Stelle des seizigen Schafhofs, zwischen Wellingerode und Frankershausen. Schon im 15. Jahrh. war nur der genannte Hof, zu dem 2 Husen gehörten, noch da, welcher damals zu einer kandgrästlichen Schäferei diente. Im J. 1272 findet man Theodericus de Weldeverot, nunc conversus in Germarot, et filius suus Theodericus.

Biegenbach, lag westl. von Wölfterobe an bem Ziegenbache, welcher vom Frauhollenteiche herabsommt und sich oberhalb Wölfterobe mit dem Alingenborn vereinigt. Im J. 1258 gaben die Grasen v. Bilstein medietatem proprietatis ville Cigenbach, que nos contigit, cum suis pertinentiis, scilicet prata, campos, paschua, et communem silve marchiam ex antiquo dicte ville spectantem et aquam a nemore usque ad curiam Wlsharderod dem Aloster Germerode. Daß das Dorf damals bewohnt war, ersieht man aus einer weitern Stelle der Ursunde: Hoc etiam adjeciemus, ut homines sepe dicte ville ligna de nemore adjacenti licite succidantur quantum ad domos et alia ediscia necesse habuerint construenda.

3m 3. 1369 verfaufte hermann v. Trefurt bie anbere Balfte, namlich fein "Gerichte" und was er fonft Recht "an bem Dorffe zeu Ceginbach" habe, bem Rlofter Bermerobe u. Beinrich v. Wiferfa. Obgleich biefer Berfauf eigentlich nur eine Berpfandung mar, fo murbe bas Dorf boch nicht wieber ausgeloft und beibe Bfandinhaber behielten baffelbe im Befige, Die v. Wiferfa ale heffisches Leben. Mls L. Ludwig 1. lettere mit ihrer Salfte belehnte, wird Biegenbach ausbrudlich als Buftung genannt. Nach bem Aussterben ber v. Wiferfa famen beren Guter u bamit auch ihre Salfte ober vielmehr ihr Biertel von Ziegenbach an bie v. Dornberg, welche ihre bafigen Guter vermeierten. Den Befit bes Rloftere beschreibt bas Guterregifter beffelben vom 3. 1451: In Czegenbach babet ecclesia in Germerode VI. mansos etc. Ibidem eciam sunt VI. curie et unum Kouthouff etc., iurisdictionem et morantur in Wulfferterode, (Es war also nicht mehr bebaut.) Und weiter: It. aquai que fluit de nemore in Czegenbach usque ad curiam nostram in Wulfferterode et ultra aqua, que fluit ad terminos iurisdictionis nostre in Wulfferterode spectat ad monasterium in Germerode totaliter. 3m 3. 1563 vermeierten gwar bie v. Dornberg ihr "Furwerk im Bygenbache gelegen", aber baffelbe mar ohne Bebaube.

#### Befeftigungen.

Bilftein, die Burg ber gleichnamigen Grafen, zerfiel im 16. Jahrhundert '). Rördlich über diefer Burg, nach Sigerode zu, liegt eine Umwallung "auf der Schanze", welche nur von einer Thalfchlucht von der Burg getrennt wird; öftlich von der Burg liegt die "hohenstaufsichanze" und weiter öftlich die "Schnepfenburg". Süblich stand

<sup>1)</sup> Maberes in ber Berfaffers beff. Ritterburgen I. S. 1. 2c.

eine Warte auf bem Wartberge und subweftlich auf bem Rriefelberge heißt es die Neueburg.

### 4) Das Gericht Sarmuthfachfen.

Ailstech. Im J. 1315 gab Echard v. Kappel bem Rloster Germerode: mansum wuldensem sitam in Aylsteche prope villam Armensassen. Wahrscheinlich ist es berselbe Ort, welchen die Schenkungsurfunde des Grasen Sifried von Bomeneburg von 1141 für das Stift Nordheim unter dem Namen Anschete aufführt.

Geisenrod, eine Büstung, welche hundelshausisches Lehn ift, lag in dem von Haselbach nach Reichenbach ziehenben Grunde, 1300 Schritte oberhalb des erstern, zu beffen Feldmark es jest gehört. Im J. 1273 gaben die Grafen v. Bilftein den v. Kappel ihre lehnsherrliche Bewilligung, die villa Gisenrode dem deutschen Orden zu übergeben. 3)

Ichenborf, lag 200 Schritte n. ö. von Haselbach, 1/4 St. ö. von Rüchen u. 1/2 St. südw. von Robenbach, in bem Thale bes Haselbachs. Schon im 12. Jahrh. sindet man dieses Dorf 2). Im J. 1352 verschrieben die v. Kappel bem Kloster Germerobe iurisdictionem — in villa Ichendorf, welche sie 1363 zur Hälfte an die v. Hundelshausen abtraten. Später war es ein hessisches Lehen der v. Hundelshausen. Im J. 1383 war wenigstens noch eine Mühle baselbst: "Thyle Molner von Nchendorss". Wahrscheinlich wurde es 1385 zerstört, denn 1400 war es bereits wüst. Man zeigt noch jest den Gemeindeplas.

Libricheborf. Die v. Rappel verfauften iurisdic-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gudenus, Cod. dipl. IV. 921. <sup>2</sup>) Kuchenbecker, anal. hass. IX. 150. Gudenus, C. d. IV. 921.

tiones et omnia alia iura, welche fie in villis Wolfstein, (Bollftein), Gisenrode (f. Giesenrobe) Hasselbach, Ichendorf (f. Ichenborf) und Liebrichisdorf befagen, 1278 mit ber lehnsherrlichen Bewilligung ber Grafen v. Bilftein bem beutschen Orden zu Reichenbach ').

Pastenrobe. 3m 3. 1288 gab Berner v. Reichenbach feine Guter in Pastenrobe und Safelbach bem Klofter Germerobe.

Sinter= oder Rieder-Bolftein, früher Bolfftein. Diefe Buftung, welche als folche fcon 1457 genannt wird, muß unterhalb Wolftein gelegen haben.

Welbach, zwischen Reichenbach, hafelbach und Ruchen. Diese Wüftung besteht aus 8 Sufen, welche sich 1553 in ben handen ber hundelshaustichen hintersaffen zu Ruchen befanden.

#### 5) Das Gericht Schemmern.

Die hierher gehörigen Buftungen find ichon S. 72 ic. unterm Amte Spangenberg aufgeführt worden. Es find: Ballenrode, Bergferfa, Eldendorf, Ersrode, Felbrode, Fischbach, Friedrichsrode, Riedergehau, Golbbach, Mühlenrode, Seherode, Todenrode, Trodenschemmern, Wanrode und Begefüß.

# 6) Das Gericht Baldfappel.

Rieberfriemen, lag bei bem jetigen Friemen, bem früheren Oberfriemen. Im 3. 1373 verfaufte Suf v. Retterobe feine Erbguter "bu Rybern Frimans an bie v.

<sup>1)</sup> Gudenus, Cod. dipl. IV. 921.

Boineburg - Hohenstein, welche feitbem mit ber Buftung Rybbern Frymaß vom Stifte Fulba belehnt wurden. Roch jest besteht bie Feldmark fort.

Heigenhausen lag links ber Were, vor bem Riebersthore von Waldkappel, wie dieses eine Urkunde von 1501 bezeuget: "außen dem nyddern Thore vor Cappel zeu Heygenhusen genannt. Die Gerichtsbarkeit daselbst trugen die v. Kappel zu hest. Lehen und wurden schon um's J. 1360 damit belehnt. Einzelne Güter hatten die v. Boineburg-Hohenstein als fuldisches Lehen, welche sie 1373 erkauft hatten.

Riederrechtebach. In einer Urfunde von 1360 lieft man "yn den Dorffe czu Frymans unde gu Nydirn-rechtebach".

Bedmannshaufen mahrscheinlich bei Baldfappel.

Wermitterobe lag, wie es scheint, in der Gegend von Rechtebach. Im Anfange des 14. Jahrh. hatten die v. Boineburg zu ziegenhainischem Lehen 6 Hufen zu Wrembretterobe, welche seit 1460 als die "Bustenunge genant Wormuterobe" sich in ihren hessischen Lehnbriesen finden (S. oben S. 83).

Wolfsthal lag unterhalb der W. Niederrodenbach, auf der linken Seite des Thales, nordöstlich von Harmuthsachsen. Im J. 1373 verkaufte Huk v. Retterode seine väterlichen Güter "zu dem Wolfestal" an R. Hermann v. Boineburg-Hohenstein, u. seitdem kommt dieser Ort (Wulfstale), der seit wenigstens 1433 ausdrücklich als Wüstung gen. wird, in den fuld. Lehnbriefen der v. Boineburg por.

Were lag zwischen Waldfappel und Harmuthsachsen, wo es jest bas Werfelb heißt.

#### 7) Das Gericht Bischhaufen.

Begethal lag oberhalb Bifchaufen, mo bie Felbmart biefes Dorfes mit ber ber Buftung Rudolphshaufen gufam. menftößt, nachft bem wilben Grunde. Schon im 11. Jahrh. fommt biefer Drt unter bem Ramen Begebal, Bogen. bal vnbe Begenbale') vor. Epater finbet man bafelbft bie v. Muterobe im Befite heff. Lebenguter, bie nach ihrem Aussterben 1425 an bie Diede tamen. Gin anderer Theil bes Dorfes gehörte bem Rlofter Germerobe und ein Buterregister beffelben vom 3. 1451 beschreibt biefen Besit folgendermaßen: In Begetal, prope Rudolffeszhusen, et sunt ibidem VII aree, - et ibunt ad iudicium in Rudol-Außerbem aber hatte auch bas Rlofter Bursfeld an ber Befer bier Befitungen, welche es burch bie Schenfung bes Grafen Beinrich von Nordheim im 3. 1093 erhalten hatte. Ale es biefe 1446 an bie v. Boineburg verfaufte, wird unter ben bagu gehörigen Buftungen namentlich auch Begethal genannt, und bie boineburgischen Lehnfpezifitationen geben biefen Befit auf 7 Sufen an.

Bisch ausen. Schemals waren es zwei Dörfer bieses Namens, benn Graf Sifried von Bomeneburg gab 1141 bem Stifte zu Nordheim I mansum in Bischopshusen, sowie III mansos in altero Bischopshusen und tantum prediolum. Auch Erzbischof Markolf von Mainz sagt, als er biese Schenkung bestätigt und zugleich das Stift mit den Zehnten dieser Gegend beschenkte: Bischoueshusen et interum Bischoueshusen 2).

Dasbach. Der Dasberg ift eine Balbflache norboftlich von Balbfappel, neben ber von ba nach Bifchaufen

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Wend II. UB. S. 64. Orig. Guelf. IV. 525 u. 526.
2) ibidem.

führenden Straße, und unter bemfelben fällt ber Dasbach in die Were. An diesem Bache lag das gleichnamige Dorfchen, bas schon in der Mitte des 12. Jahrh. genannt wird 1).

Frauenhosbach, 1297 "Brouwen hosbach" genannt.

Geilenthal, jest Gelthal, wo Graf Sifried von Bomeneburg 1141 bem Stift zu Rordheim ein prediolum ichenfte 2), lag rechte ber Were, nahe unterhalb Balbfappel.

Lerchenhosbach und Bischhausen, von jedem etwa 1/4 St., an dem Hosbach, wo man jest noch die "Kirchhoswiese" zeigt. So bezeichnet auch das germeroder Register von 1480 die Lage: In Lerchenhospach deserto infra villa Bischhusen et villa Kirchhosbach. In einer Urtunde von 1350 werden noch "dy Lute da zeu Lerchenhafpach" genannt.

Grubenhosbach lag zwifden Kirchhosbach und Stadthosbach und gehört zu des erftern Felbflur und war 1422 bereits wuft.

Kirch berg ift eine bewaldete Höhe in der Mitte zwisichen Baldkappel, Bischhausen und Kirchhosbach. In der Mitte des 12. Jahrh. stand daselbst ein Dörschen, von welchem das St. Blasienstift zu Nordheim den Zehnten erhielt. Auch war damals schon das Kloster Burdseld daselbst bezütert, welches 1446 mit seinen andern um Bischhausen liegenden Besitzungen auch die Wüstung Kirchberg den v. Boineburg verkauste, welche dieselbe seitdem zu hessischem Lehen trugen.

Rubolphehaufen lag unterhalb bes Aus-

<sup>1)</sup> Orig. Guelf. IV. 526. 2) l. c. 525. 3) l. c. 526.

flusses bes Robenbachs in die Were, 1/2 St. von Baldfappel, Bischhausen, Bernsdorf und Wipperobe und war schon im 12. Jahrh. eine Besthung des Klosters Germerode 1). Obgleich in den hessischen Lehnbriesen der v. Boineburg auch "Rudolshusen mit Gericht, Recht und ihren Zubehörungen" ausgeführt wird, so hatten diese daselbst doch keine Gerechtsame, der ganze Ort stand vielmehr dem Kloster Germerode zu. Das germeroder Güterregister von 1451 sagt unter anderm: Etiam sunt ibidem IV Inquilini (Köthner) 2c., sowie: Item opilio ibidem in Rudulsishusen. Die noch 1588 in ihren Trümmern sichtbare Kirche war eine Tochter der zu Bischhausen.

Sigelbach lag zwischen Kirchhosbach und Balbfappel, ein Drittheil bes Weges von ersterm zu letterm, am füdlichen Fuße bes Kirchbergs. In der Mitte des 12. Jahrh., wo es zu der honer Mark gezählt wird, erhielt das St. Blaften-Stift zu Rordheim daselbst ben Zehnten.

Sonnenborn. Schon 1035 gab Graf Rüdiger v. Bilstein bem Stifte Fulda quiequid habuit patrimonii in loco, qui dicitur Sunnebrunne & in loco Rodenbach nuncupato, videlicet CLVI. mancipia diversae aetatis utriusque sexus ac hubas LXV. 2). Auch in ber Mitte bes 12. Jahrh. fommt Sunnebrunne vor 3). Es gab sogar zwei Orte bieses Namens, ein Ober- und ein Niebersonneborn. Im J. 1369 verfausten die v. Hunbelshausen ihr "Gut gelegin czuschin dem Milesorst und Brudolseshusen vnd heusset zeu Redirn Sunneborn" dem Kloster Germerode. Ebenso in demselben J. eine "Wyssen zeu Sunnenbornen, dy do gelegin ist by dem Dorsse

<sup>1)</sup> Kuchenbecker, Anal. hass. IX. 149. 2) Schannat, Trad. Fuld. p. 249 u. 250. 3) Orig. Guelf. IV. 526.

gen Rubolfishusen"; 1370 verschrieben bie v. Hunbelshausen bem genannten Rlofter Gefälle aus Nybirn Sunneborn. Das germeroder Güterregister von 1451 bezeichnet "dy Bustenunge zu Sonnenborne und zu dem Sonnen-bache" als dem Kloster gehörend. Bon der lettern Büstung ist mir nichts Raberes bekannt.

Were lag an bem gleichnamigen Bache, oberhalb Baldfappel und fommt zuerst 1141 vor. Noch 1483 werben Garten "zu Were" genannt.

Cello oder Cella, Rare und Bidehi werden im 12. Jahrh. zur honer Mark gehörige Dörschen genannt '), über bie jedoch alle spatern Nachrichten schweigen.

Chenwohl hierher gehören: Glymental und Epca-

### 8) Die alte Cent Eschwege.

Afcherobe, gehört jest zur Feldmarf von Aue und lag 3/16 St. von Aue, etwa 3000 Schritte von ber Werra entfernt.

Babesthal, 800 Schritte nördlich von Grebendorf. 3m 3. 1366 werden Guter "czu Babinftal" nebft bafigen Bewohnern genannt.

Burgerob am Bege von Banfried nach dem Gehulfensberge.

Dasberg am fublichen Fuße bes Greifensteins, diesfeits ber Granze, oberhalb Friede und Schwebde. Die Familie Reudel wurde feit mindeftens 1490 von Heffen mit
"der Buftung genannt Taifbergf vnd Gehult dafelbft"
belehnt.

<sup>1)</sup> Orig. Guelf. IV. 526.

Elbrigshaufen am Wege von Döringsborf nach Banfried. Daffelbe war jum größten Theil eine Besthung bes St. Ciriarstifts zu Eschwege, aber schon 1342 wust, wo die Bewohner von Wanfried die Feldslur bestellten. Rach ber Aushebung bes Stiftes wurden 1568 die v. Eschwege damit belehnt, und der Name erscheint seitdem in Elfers. hausen verunstaltet. Der ganze Besth der v. Eschwege beschränkt sich sest nur auf wenige Acer Bergland. (Bergl. auch Schminke, Gesch. von Eschwege, S. 104 und 116.)

Erginsborf. 3m 3. 1503 wird der "Ergins. borffs. Grunt" und 1513 der "Erbefborfiche Grunt" bei Grebendorf genannt.

Forft, 1/8 St. öftl. von Schwebbe. 3m 3. 1492 wurden die von Retra von den heff. Landgrafen mit 18 Acer zu "Forfte poben Eschwege" belehnt, wogegen die Keudel "die Buftung Forft, mit Gericht und Recht" zu sachsischem Lehen trugen.

Hermeborf zwischen Langenhain und Dberdunzebach. (f. Schminde, Beschichte von Eschwege S. 329.)

Geuberg. Im Often von Wanfried und zwar auf ber Landesgrenze erhebt sich zwischen Hilbebrandshausen und Katharinenberg ein Berg, der Geuberg genannt. Rach den hess. Lehnbricfen der Keudel besindet sich daselbst eine gleichnamige Wüstung. Der älteste vorhandene Lehnbrief von 1490 enthält darüber: "eine Wustnung gnant Geusbergf off dem Kalfobenn gelegen pober Wenefridden mit dem Geholze off dem Thymberge, Gericht und Recht und das Kirchlehin daselbst mit aller Zeugehorung nichts vßgesscheiden".

Rratinborf tommt 1362 vor und lag zwischen Aue und Rieberdungebach.

Leich berg bei Efcwege. Da nach biefem Berge, auf bem ein Bartthurm ftanb, fich ein Ebelgeschlecht nannte,

fo muß eine Wohnung an bemfelben gestanden haben. Seit 1303 wird in lateinischen Urfunden der Ramen öfter mons sunerum, also Leichenberg, deutsch aber gewöhnlich Lichberg genannt. Der fleine Leichberg wurde früher St. Ottislienberg genannt, nach einer, auf seiner Höhe bestandenen der h. Ottile geweihten Rapelle.

Lichterode foll eine Buftung bei Grebendorf fenn.

Rentiledorf. Im J. 1424 werden bei Grebendorf gander "in dem Rentilsoorffer Tail" genannt.

Renftrobe. Die Wittwe eines Burgers zu Eschwege gab 1337 bem Kloster zur Haibe de tribus agris suis in uno frusto iuxta locum, qui dicitur die Kare, versus Swebede, quorum agrorum vnus prius suerat ecclesie memorate (Haibe) et de agris suis dictis eyn Lyte inferius prope villam Reystrad cin jahrliches Gefälle. Es ist jedenfalls berselbe Ort, welchen der hess. Lehnbrief für die Reudel von 1490 Rerrode nennt: "eine halbe Wust-nung genant Rexraide, rurend an das Feltzeu Schwebbe, das der von Ersthusen gweist, ligend unter dem Heseberg, pobenn Grebindors mit irer Zeubehorung". Es sag östlich von Grebendors.

Schlierbach, lag in einem Thale bes Schlierbachswaldes, 1/4 St. westlich von Oberdünzebach, in der Rähe
der Schlierbachsmühle. Im J. 1365 erklärte das St. Ciriarkist zu Eschwege das Gut, welches ihm Berthold Flemming
d. ä. gegeben "vnd lyt und gelegin ist in den Belden des
Dorffes zeu Slyrbach und heußeth das Fronegut" von
dem Kloster Germerode zu Erbrecht zu besitzen. Schlierbach
war ein Kirchdorf und 1368 sindet sich Herrer zeu Slirbach". Als Hans von Naha 1468 seine Güter "du Slyrbach in dem Dorsse und in der Feldmargke darumb" zu
hesstlichem Lehen machte, war das Dors bereits wüst, denn

in einem hessischen Echnbriese ber v. Boineburg von 1471 werden dieselben mit ihren Gütern "in der Wüstenunge zeu Slirbach mit dem Gebirge vnd Seholze daselbe und dem Rirchlehin daselbst und Lutenbach" belehnt. Rur die Kirche bestand noch länger und noch 1511 wurde ein Bertrag zwischen dem "Parhern und Altarludin der Kirchen sente Johan zu Slyrbach" errichtet. Eine im 17. Jahrh. ausgestellte Spezisistation von den Lehen der v. Boineburg bemerkt, daß keine Rudera der Kirche mehr vorhanden seyen, obgleich man den Standort der Kirche noch zeige. Höher, nördlich von Lautenbach, lag Oberschlierbach. (Vergl. auch Schminke a. a. D. S. 329.)

Schrapferobe lag auf einer Anhöhe über bem rechten Werraufer, zwischen Wanfried und Altenburela.

Staufenbuhl norboftl, unter ber blauen Ruppe, und am fublichen guße bes Staufenbuhls, von welchen bie erfte früher "Bevenhovel" und ber lettere "Benigenberg" genannt werden. Die bafelbft in einigen Reften noch fichtbare Rapelle befagen die v. Uslar und gaben fie 1372 bem Bilbelmiten Rlofter ju Wigenhaufen, nämlich "capellam in Stoyffenbul & ius patronatus eiusdem capelles. Später famen bie v. U. jeboch über biefe Schenfung mit bem Rlofter in Streit, ber erft 1394 burch einen Bergleich beigelegt wurde. In biefem heißt es : "bie Cappellen cju Stouf. fen buel gelegen pober ber Stadt czo Efchenewege". Die v. Boineburg wurden von Seffen wenigstens icon 1471 mit "funff Sube(n) Landes mit allen pren Beubehorungen gelegen in bem Felbe zeu Stouffenbuel", gleichwie bie v. Retra feit 1458 mit 1 Sufe Lanbe ju Stouffenbol bei Efchwege" belehnt. (Bergl. auch Schminde, Beid. von Eschwege S. 328.)

Bornbe bei ber Bogeleburg. In bem heff. Lehnbriefe ber v. Boineburg von 1471 heißt es: "vier Sube Lanbes

zeu Bornbe an ber Foigelfpurg vnb fuft biefelbe Foigelfpurg balb mit allen pren Zcubehorungen".

Wolfersborf lag, wie es scheint, am hunderud. (f. Schminde a. a. D. S. 329.)

### 9) Das Gericht Boineburg.

Alboldeshufen ober Amoldishufen. Unter biesen Ramen wird im 12. Jahrh. ein jum Retragau gehöriges Dörfchen aufgeführt '). Als Kaifer Friedrich I. 1188 bie Rapelle auf ber Boineburg botirte, gab er auch Guter zu Alboldeshufen bazu 2).

Almerobe bei Grandenborn.

Beierod oder Boimerod in der grandenborner Aue, nordöftl. von Breitau.

Dittererobe bei Wichmannshaufen.

Gelrob. Diesen Ramen führt eine Felblage norböftl. bei Rambach, ob hier aber ein Dörschen ftand, bin ich nicht sicher.

Gertenthal befand sich unter den Gütern mit denen Raiser Friedrich I. 1188 die Kapelle auf der Boineburg botirte 3).

Grandenborn. Es gab früher ein Ober- und ein Rieder- Grandenborn, ich weiß aber nicht, welches bavon ausgegangen ift. Gangesthal wird in den Lehnbriefen als bei Riedergrandenborn liegend, bezeichnet.

Habichtsthal, war ein Hof, 2800 Schr. subl. von Grandenborn, wo es jest Hachtel heißt. Im J. 1459



<sup>1)</sup> Orig. Guelf. IV. 525 u. 526. 2) Ruchenbeder, von ben Erbhofamtern. Beil. S. 4. 3) Dafelbft,

empfing Reinhard v. Boineburg zu herefelb. Leben "Graneborn baz Dorff, Sabichtaul und fust alles", u. auch später werben bie von Boineburg-Städtfelb noch von Heffen belehnt mit 1 Hufe Landes "in ber Buftenunge zu Sachtaile".

Safelbach, norböftl. in ber Feldmark von Datterobe. Seit mindeftens 1471 findet man in den boinebg. Lehnbr.: "Item bie Lenderye und Gehoelte genant Wibersbach, Feylraide und ben Safelbach".

Helmarshaufen. Die v. Boineburg wurden mit dieser Wüstung seit wenigstens 1471 von Heffen belehnt. Da man dieselbe in der Nähe der Boineburg suchen muß, so scheint der zw. Datterode u. Boineburg fließende kleine Hermesbach darauf hinzudeuten.

Hoch hau sen lag 1/4 St. fübl. von Grandenborn, auf einer Höhe in der grandenborner Feldmark. Abt Johann v. Hersseld gab 1343 seine lehnsherrl. Bewilligung dazu, als Reinhard v. Boineburg ein Gefälle de uno manso in campis ville Hohhusen sito dem Kloster Germerode übertrug, welches 1360 auch den Zehnten über 15 Husen zu Hoch hufen von den v. Resselröden erward. Daß H. damals noch bewohnt war, ersieht man aus einer Urk. von 1359, welche 5 "Gebure zeu Hoch hußen" ausgestellt haben.

Hohenrob, jest ein Walb fübw. von Lautenbach. Schon im 12. Jahrh. ward Hoeroth und zwar als zum Retragau gehörend genannt'). Eine heff. Lehnsregiftratur von c. 1350 enthält: "It. Curt v. Falfen daz Dorf Hunrod und daz Dorf Hubenbach und daz bor zu geshorit zu Manlehne, daz syn Batter an en bracht hat und auch den Hof zu Rorinrid und daz dor zu gehorit". Als

<sup>1)</sup> Orig. Guelf. IV. 526,

Landgraf Heinrich II. jedoch Heiso v. Falken belehnte, heißt es schon desertum in Hoenrade cum suis iuribus. 3m 3. 1366 gaben die v. Bölkershausen dem Kloster Kreuzberg suldische Lehngüter zu Hoenrode. Auch die Diede wurden von Hessen mit 2 Hufen zu Hohenrod belehnt. Der Ort lag am südlichen Hundsruck, beinahe mitten zwischen Weißenborn und Langenhain.

Rateshagen, auf bem f. g. Raber, einem Berge f.o. von Datterobe, gehörte zu ben Gutern, mit benen Kaifer Friedrich I. die Kapelle auf der Boineburg botirte, und war eine Zubehör der Kirche in Datterode '). Bis in neuere Zeit wurden bie v. Boineburg-Städtfeld mit "bem Ratishain" belehnt.

Renterode bei Röhrba.

Rettelbach links ber Str. von Datterobe nach Netra.

Rimoldshain lag auf einer Anhöhe zw. Reichensachsen und Langenhain, nach Datterode hin. Die v. Boines burg wurden von Jessen mit dem was sie besitzen "zu Reischensassen von zu Reymoldeshain fur dem Leichensberg" belehnt (1516). Die daselbst liegenden Länder wers den von Einwohnern zu Reichensachsen gebaut.

Schiden berge welches an dem gleichnamigen Berge zwischen Grandenborn und Krauthausen, 1/2 St. vom letztern Orte, südlich unter der Boineburg, dicht an der Gränze des Amts Sontra lag, sindet sich namentlich 1345 noch als Dorf, welches L. Heinrich II. damals an Ludwig v. Baumbach verpfändete. Noch dis in neuere Zeit kommt in den hess. Lehnbriesen der v. Boineburg vor: "Item was sie haben zu Haddemarshusen und zu der Burgk zu Bonneburgsh und zu Schickebergkh", gleichwie in denen der v. Boineburgs Städtseld: "drey Huben Landes und vier Höbe in der Wustenung zu Schickenberg". Im J. 1538 stand

<sup>1)</sup> Ruchenbeder, von ben beff. Erbhofamtern. Beil. G. 4.

noch 1 Haus daselbst, boch gehörte schon damals die Feldmark nach Krauthausen. Man findet an der Stelle noch Mauersteine, Ziegeln zc.

Tubenrieth. Im 3. 1360 gab Heinrich v. Netra sein fuldisches Lehngut "das ba heist Tuberich (!) bie Bustenunge, die lit bie Nenture (Netra)" ) seinem Schwager Johann v. Netra. Nachrichten von 1367 und 1477 nennen es richtiger Tubenryde. Mit bem Namen dieser Wüstung belegt man jest die ganze Hochstäche des Umtes Netra, zwischen Netra und Grandenborn.

Weltra, 1/4 St. von Hoheneiche und 1/2 St. von Wichmannshausen und Dattenrode auf der Gränze zwischen den beiden lettern. Als Graf Sifried v. Bomeneburg 1141 das Stift zu Nordheim beschenkte, befand sich unter den Gütern auch 1 mansus an diesem Orte, welchen der Abdruck der Urkunde jedoch fälschlich Haldrickhusen nennt. Die Bestätigungsurkunde des Erzbischofs Markolf von Mainz nennt denselben dagegen Balbericheshusen?), gleichwie die Dotationsurkunde für die Kapelle auf der Boineburg, welche Kaiser Friedrich I. 1188 ausstellte: Beldricheshusen?).

Welfirlingisburnen auf dem Wittselde, zwischen Bichmanshausen u. Hoheneiche. Im Jahr 1328 befreite der Landgraf Heinrich II. 2 Husen, welche das Kloster Germerode erworben hatte, von dem Lehnsverbande, nämlich unum mansum in Gredindorf und unum mansum in villa Welfirlingisdurnen, von denen der lette dem Kloster durch Heinrich v. Boineburg vermacht worden war.

<sup>1)</sup> Schannat, Client. Fuld. Prob. p. 323. 2) Orig. Guelf. IV. 525 u. 526. 3) Ruchenbeder, von ben beff. Erbhofamtern. Beil. S. 4.

Bengerobe ober Benberobe bei Bichmannshaufen.

Wilberichsbach ober Welbersbach. Diefer Ort wird 1141, wo das St. Blasienstift Guter daselbst erhält, zum Retragaue gezählt'), und kommt in den heff. Lehnbriesen der von Boineburg unter dem Namen Wibersbach vor: "Item die Lenderne und Gehoelte genant Wibersbach, Fontraide und den Haselbach mit allen Zeubehorungen". Es lag dicht an der nördlichen Seite von Datterode.

Willemundesbach, fommt in ber Mitte bes 12. Jahrh. als ein zum Retragau gehöriger Ort mar 2). Seine Lage ift unbefannt.

Windorf nördlich unter ber Boineburg.

Wulgerob. Unter biesem Namen kommen im 12. Jahrh. zwei Orte bes Netragau's vor 3), welche Wend in Wülferrobe ober Wolferobe wieder zu finden glaubt; er scheint jedoch zu irren und ich halte das Foylraide (Bergl. Wilberichsbach) dafür, welches seit wenigstens 1471 in den boineburgischen Lehnbriesen vorkommt.

# Befestigungen.

Boineburg, auf einem 1153' hohen Berge, zerfiel erft im 17. Jahrh. (Bergl. Jufti, Borzeit 1828 G. 317).

Rraburg, auf einem 1612' hohen Berge, über welschen bie Granze zieht, nördlich von Netra. Die im 13. Jahrh. gebaute Burg wurde bald wieder zerftört.



Orig. Guelf. IV. 525 u. 526.
 ibid. IV. 525 u. 526.

#### 10) Das Gericht Bursia.

Goffelrobe bei Großenbursta. In einem Berzeichniffe ber Guter bes Stifts zu Großenbursta heißt es: "Item ehn Malber Wenß, I Bertel Korns und V Bertel Haffer, eschwegsch Moß, von enner Huffe Landes und von enner Buftenunge, die heißt Goffelberobe".

Helberbach, wo jest die Feldmühle liegt, war bereits 1406 muft.

Löffelrobe, mo die Reubel etliche Guter vom Stifte gu Großenburela ju Lehn hatten, lag unfern Großenburela.

Billenrobe ober Wellingerobe, mitten zwischen Weffenborn u. Röhrba. Im J. 1433 wurden die v. Boine-burg von dem Abte von Fulda mit Gütern zu "Rambeche vnd Willenrobe under der Craburgf" belehnt. Ein Güterverzeichniß des 16. Jahrh. spricht von Hufen "zu Wellingerobe unter der Kraburg".

#### 11) Das Amt Contra nebft Rentershaufen.

Bernsborf, 1/4 St. von Guß und Richelsborf, an bem Weiherbach, nachft ber richelsborfer hutte, bie beshalb auch bie bernsborfer hutte genannt wurde. Diese W. ift ein fulbisches Lehn ber Trott.

Blankenbach, lag ursprünglich 300—400 Schr. von bem jehigen entfernt, im s. g. grünen Grunde, am nenters-häuser Wege, wo man noch ben Standort ber alten Rirche zeigt. Dieses Dorf wurde 1375 in der heff.-fulbischen Fehde gegen die v. Baumbach zerftört und das jehige Blankenbach erst im Ans.-des 16. Jahrh. neu angebaut.

Bodenthal, am füdwestlichen Fuße ber Altenburg, bei Tannenberg. In ber Mitte bes 13. Jahrh. hatte ein rotenburger Burger advocaciam in Butental von ben v.

Boineburg zu Lehn und verkaufte biefelbe c. 1253 bem Kloster Kreuzberg. Im 3. 1363 verfette Lot v. Baumbach ben Gebr. Bernide "Bobentayl mit alleme Rocze vnde Rechte, als pz gelegin ift, an Holcze, Felbe, Waffer, Weyde, Adern, Gulde, ersucht und vnersucht."

Bomfende, bei Ulfen. 3m 3. 1307 empfing Beh. advocatus de Bursela zu heff Lehen: "medietatem decime in villa VIfe et medietatem ville dicte Bomsende—cum hominibus ad medietatem predicte ville Bomsende attinentibus"

Boreborf, lag bei Sontra und war schon 1568 Geholz.

Bruch haufen. Im J. 1345 erhielt Ludwig v. Baumbach vom Landgrafen Geinrich II. Die Dörfer Weißenborn, Bruch hufen und Schidenberg, sowie beffen Antheile an Grandenborn und Breitau verpfändet.

Brüncherobe, lag in ber Rabe von Ulfen. Bon 1313—1331 findet man "Henrich von Bronicherobe" und "Brunicherabe" und 1374 verkaufte Eilmar v. Eschwege b. a. "alle min Gub, baz ich habe czu Olfena ond czu Bronchinrobe in Dorfen ond in Felben" bem Augustiner Kloster zu Eschwege. Dennoch hatten die v. Eschwege auch später noch heff. Lehngüter das., womit sie namentlich 1455 belehnt wurden, ja seit 1462 sprechen ihre Lehnbriese sogar über die ganze Wüstung Brunincherabe.

Bubenbach. Es war bieses ber Ort ber ersten Riesberlaffung ber Ronnen bes Klosters Kornberg. Die Zeit bieser Niederlaffung fällt kurz vor das J. 1230, wo sich das Kloster Bubenbach zuerst genannt sindet, indem es dem Abte von Hersfeld sich unterwarf. Es blieb aber nur bis gegen 1296 daselbst, wo es nach Kornberg übersiedelt wurde. Roch 1363 verschrieb das Kloster eine Fruchtgülte in curiam Bubynbach, sowie 1366 seinen "Hof, den Ankir und Ges

hulzce, alfe ferre und alfe myt, alfe fy bas fundlich vurmarfit unde vurftennit han und einen britten Tenl bes Boimgarten dafelbis" einem Pfrundnerbruder zu Leibgebinge. pwene Tiche unde Tichftete, by gelein fint yn der Flurmarte bes obengnantin Soues bu Bubinbach und alle Befcheibunge vinde Oppfir, das da geuile unde murbe bu ber Ravpellin unde Rirchen czu Bubinbach", behielt er fich aus. Lange Jahre hindurch wurden neben ber ehemaligen Rlofterfirche 2 Martte gehalten, bis endlich Landgraf Philipp biefelben 1525 in die Stadt Sontra verlegte. Derfelbe erflart nämlich "nachtem Jare in Buftenung gnant ju fanct Claus ju Bonmbach alle Bege vff Marie Magdalene und Ricolai zwene clepne Mergte gehalten worden fein", fo habe er "dyselbigen zwene Mergte aus beweglichen Brfachen bes Dribe abgenomen und in unfer Stadt Suntra verrugt". B. lag, wie es icheint, bei Monchhosbach, wo in einem fornbg. Binoreg, von 1527 "ber bubenbechfen Befen" mird.

Ditraberobe, in der Gegend von Lindenau. Albrecht Gr. v. Brandenberg, hatte tres mansos in Ditraterode sitos zu hersfeld. Lehen, welche, nachdem er 1292 dieselben dem Kloster Bubenbach geschenkt, der Abt von Hersfeld desem Probste übergab. Im Jahre 1292 bestätigten auch die Bögte v. Sontra die von ihren Eltern geschehenen Schenkungen an dasselbe Kloster: circa ecclesiam sanctimonialium in Bubenbach in bonis sitis Haspach, Hybetal, Elrichessuze, Berneborg, Dytraterode & Hazichenbach etc.

Echarbshaufen, bei Breitau. Im 3. 1331 empfingen Friedrich v. Romrod und Ludwig v. Baumbach "die Witenunge zu Echardishufen" zu ziegenhain. Lehen, welches 1385 von den v. Baumbach erneuert wurde; 1344 gaben die v. Boineburg gen. v. Wildeck unum mansum situm in Eckehardeshusen dem Kloster Germerode.

Elgenborf, bei Berneburg.

Ellerode, nordwestlich von Richelsborf.

Elrichsoge. Im J. 1262 übergaben die Gr. v. Bilstein als Lehnsherren einen ihnen von ihrem Basallen Hermann Goldacker resignirten squendam mansum in Erichessozes dem Kloster Bubenbach. Zehn Jahre nachher verzichteten die Herren v. Sontra auf ihre Bogtrechte an dieser Hufe. Ebenso übertrugen lettere 1277 demselben Kloster alle Güter in Elrichssoze, welche Konrad v. Wichmanshausen bisher von ihnen zu Lehn gehabt hatte, während die v. Boineburg sich 1303 mit dem genannten Kloster super manso sito in villa Elrichsuce verglichen.

Funkenberg, nachft ber Wüftung Rittershain am Rothenberg, welcher früher Funkenberg genannt wurde. Im 15. Jahrh. hatten die Herolbe und die v. Berneburg bafelbst Guter vom St. Ciriarstifte zu Eschwege zu Leben. F. umsfaßte 9 hufen und 1 Muble.

Gangesthal, lag an dem Bachlein, welches über Grandenborn herab in die Ulfe fließt, an der über Breitau und Krauthausen sührenden Straße, in der Mitte zwischen beiden Dörsern. Schon 993 schenkte Kaiser Otto III. tres mansos regales in villa Gangesdal dicta sitos in pago Reinichgoune (Ringgau) dem Stifte Hersseld. Später waren die v. Boineburg-Hohenstein daselbst begütert, von denen Heinrich 1346 omnia dona sua in Gangistal sita zu suls dischem Lehen machte, welche seitdem in den sulvischen Lehnsbriesen unter der Bezeichnung "zu Nieder-Grandenborn das Gangistal" ausgeführt werden. Auch das Kloster Germerode war zusolge des schon mehr erwähnten Registers von 1451 daselbst begütert: "Item Else Peters in Breyztauwe VIII. Schill, Heller von dem Gangestale".

Grimolberobe, jest Glimmerobe, lag im Gie-

fenhain, 1/2 St. von Blankenbach. Im 3. 1338 erhält Ludwig v. Baumbach desertum Grymolderode vom Klofter Germerode zu Erbrecht.

Oberhafel, lag 1/4 St. von Weißenhafel, ba wo bie oberhafeler Mühle liegt. Die Kirche lag über bem Orte auf ber Sohe. Es wurde auch tannenbergifch Safel genannt.

Safpelrobe, bei tannebg. Safel. 3m 3. 1445 verstauften die v. Baumbach ihre Buftungen und Dörfer Saspelrobe und Erdmannshain an ben Landgr. v. Seffen.

Hasrath, plebani. Es war also ein Kirche borf, beffen Lage inden nacht man folgende Beugen: H. de Sunthra, Tudo in Hasela, Gerhardus in Rockensuze, Conradus in Hasrath, plebani. Es war also ein Kirche borf, beffen Lage indeß nicht naber bezeichnet werben kann.

Hazichen bach, später Hagenbach bei Lindenau. Rachdem ber Gr. Albert v. Brandenberg dem Kloster Bubenbach 3 Mansen in Ditraterode überlassen hatte, übergab Abt Heinrich von Hersseld 1282 diese Güter cum omnibus bonis sitis in Lindenowe, in Ditraterode et in Hazichen bach, welche das Kloster erfaust, demselben zu freiem Eigenthume. Auch 1292 erhielt dieses Kloster daselbst Güter, sowie 1311 2 halbe Husen "die da gelegen zu Hazzigen, bach in Dorse und in Felde und in Holze."

Hermannrobe, bei Ulfen, 700 Schr. nordweftlich vom oberften Sasengarten, unter bem Sandberge.

Hilgerobe ober Hilbegarterobe, lag bei Urlettich und war ein Pfarrdorf. Bon 1316 bis 1334 findet man Rudolfus de Mila plehanus in Hildegerode, sowie 1330 dominus Johannes viceplehanus in Hylgederode. Im 3. 1360 gaben die v. Resselröden ihren "Teczemen" in vielen Orten bieser Gegend und darunter auch den über 15

Hufen zu Silbegarterobe und zu Ubeche bem Rlofter Germerobe; auf bas St. Ciriarstift zu Eschwege hatte 1427 Guter "zeu Brletichin vnd zeu Heylbegarterobe in Dorffen, in Feldin 2c."

Subenthal, bei Berneburg, mar 1310 noch bes wohnt.

Die Melmenkirche nennt man die Grundmauern einer Kapelle auf einem Feldhügel, 1/4 St. von Breitau und 1/2 St. von Ulfen.

Mofen. Heinrich Hobemann verschrieb 1377 mit Billen feines Herrn, bes Junkern Heinrich v. Sontra, bem Klofter Kornberg einen Fruchtzins aus feinen Gutern "zeu Mofen vnd zeu Borhauwes."

Raufis ober Renenfuß lag nordwestlich von Blan- fenbach.

Othrachtshain. Im 3. 1278 gaben die v. Boines burg bona — in Eltwinzse (Eltmannsfee) et in Othratheshayn cum areis, agris cultis et incultis etc. bem Kloster Bubenbach.

Ottenrode. So hieß noch spät eine Mühle zwischen Richelsdorf und Suß.

St. Ottilienberg, die Refte einer mit einem Graben umgebenen Kapelle auf einem 550' füblich über Ulfen aufsteigenden mit Gebuich bewachsenen Berge.

Rexerode, füböstlich von Blankenbach, von dem feine . Flur gebaut wird, an der gerftunger Granze.

Rittershain, westlich von Rodensuß, zu dem auch seine noch bis jest gesonderte Feldmarf gehört, auf der Höhe zwischen Königswald und Erfshausen. R. war schon 1376 wust, denn die v. Rothenberg hatten damals zu heff. Lehen: "das Gehulze, Gefilde und Ader zu Rittershann." Später

findet man den Ort als hersfeldisches Lehen der v. Eschwege, von denen er an die v. Wehren und 1583 an die v. Kornsberg kam; jest ist es ein Lehen der v. Biedenseld, und wird zu c. 5 Ar. Land, c. 13½ Ar. Wiesen und c 275 Ar. Wald angegeben. Auf einer Karte von 1592 sieht man dasselbst ein Wohngebäude. Rachdem die v. Biedenseld noch weitere Ankaufe gemacht, haben sie das. 1843 wieder einen Hof gebaut.

Rittershausen, auf einer Anhöhe, zwischen Ulfen und Rittersberg, wo noch jest Schutthausen ben Standpunkt bes Dorfes bezeichnen.

Robe. Im J. 1364 verschrieben eisenacher Burger ,alle ire Gut, bag sy han gum Robe gelein by Krubhufen" an Lut v. Rezzelriben.

Röbchen. 3m 3. 1339 erhielten die v. Rolmatsch zu sulbischem Lehen: solitudinem wlgariter Wuestenunge, que Roedichen nuncupatur, nec non locum ad molendinum apertum situm prope villam Richelsdorf.

Römlis, jest Reimbols genannt, lag 600 Schr. fubl. von Blankenbach an der Strafe nach Richelsborf.

Röhrig, eine kleine 1/2 St. westlich von Sontra, gehört zur Hälfte ben v. Baumbach. Der baumbach. Burgsit zu Sontra war mit jener Hälfte der Wüstung von Heinrich v. Boineburg auf Heimbrad v. Rengelrode und von biesem 1458 kauslich an die von Baumbach gelangt.

Schilderobe. 3m 3. 1449 erwarb bas Kloster Kornberg von den v. Kappel "er Auwe und Gud, genant Schilderabe, gelegen by Lyndename", namlich 9 Hufen.

Schwarzenbach, zwischen Ulfen und Bölfterobe, 1400 Schr. von erfterm.

Dberfontra, füdweftlich 1/4 St. von Sontra, an ber

Sontra und dem Rechtebachsgraben. Im J. 1288 erhielt das Kloster Bubenbach von den Bögten von Sontra duos mansos sitos in superiori Suntrahe, sowie 1290 von den von Sontra das jus advocatie in superiori Sontrahe. Im J. 1339 wurden die von Muterode von den Grasen von Ziegenhain mit 11/2 Husen zu Bbirn Suntre belehnt.

Ubach, lag an einer niebern Höhe, unfern Mitterobe, zwischen ber Sontra und bem Ubach und war ber Stammort ber Familie Diebe zum Fürstenstein. Das Feld wird von Bichmannshausen bebaut.

Ulfterobe, 1/2 St. von Richelsborf, in der Rabe bes oberften Sammelteichs, wo die Ulfteroder Schneides muble liegt.

Borhauemes (f. Mofen, G. 330).

Beibenthal bei Bolfterobe.

# Befeftigungen.

Burgberg, wie er schon im 16. Jahrh. genannt wird, liegt öftlich von Ulfen.

Bulgburg, 3/4 St. nordöftlich von Berleshaufen.

# 12) Die Gerichte Brantenfels und Berleshaufen.

Arbach, bei Gerleshaufen, von bem es eine Zubehör war. Schon 1369 heißt es die "Wustenungen Artbeche und pu deme Gunthart"; auch 1419 werden Güter "in bene Dorffen unde Feltemarfen Herleshusen, Sigiln, czu dem Hann unde czu Arpeche" genannt.

Bundhard, mahricheinlich ein ehemaliger Sof, in ber

Rabe von Herleshaufen, ber 1369 fcon als Buftung genannt wird (vergl. Arbach).

Hain, war ein Dorf, an ber Stelle bes f. g. Hahnhofe, bei Herleshausen. Eine Urf. von 1382 fagt: "in bem Dorfe und Dorfmarke zu bem Hann bye Herlehusen gelegen".

hattenhaufen. Bei herleshaufen wird in einer Utf. von 1451 "bas hattenhufer holb" genannt.

Heffenau, öftlich von Rittmanshausen. Rachdem bas Rl. Germerobe schon 1340 einen Zins de quibusdam bonis sitis in campis ville dicte Heszenowe angewiesen, erhalten hatte, verkauften ihm auch die v. Baumbach ihre Güter "zeu Heffenowe in der Wustenunge". In dem germeroder Güterreg. von 1451 werden diese Güter mit benen zu Ista genannt: in Ystede & deserto Hessenauwe etc.

Buffenbach, mit welchem die Treusch v. Buttlar belehnt werden, liegt bei Wommen, beffen Einwohner seit wenigstens 1545 bas Feld bebauen.

# Befeftigungen.

Branbenfels, bie zerfallene Burg ber Treusch von Buttlar. (S. Lanbau, heff. Ritterburgen 1. S. 305 xc.)

### 18) Das Gericht Wilded.

Mittelwinden lag auf ber Höhe, 1200 Schr. nords weftlich von Höhnebach an den Quellen der nach Rondshausen stießenden Olse, auf der alten thuringischen Granze, und war 1323 bereits wuft, benn in d. J. empfängt Heinstich von Heringen Guter in solitudine, que Mitelwinden vocatur zu einem heff. Burgmannslehen zu Friedes

wald, gleichwie beffen Rachfommen 1385 "Mittelwinde ges legen an beme Sulmgeffe".

Wilded, auf besten Trümmern jest ein Jagdhaus steht, wird auch Blumenstein genaunt. Früher hatte diesen Namen nur ein Theil des Schlosses, denn 1498 werden die Trott mit "dem Blumenstehn off unserm Schloß Wildegs" belehnt. Es liegt über dem furfürstlichen Schlosse Wilded. (S. Landau, hess. Nitterburgen II. S. 21 2c.)

### 18) Das Gericht Beringen

Geibenstat, eine 111/2 Huse enthaltene Bustung, welche von Heimboldshausen und Harnrode bebaut wird, lag zw. Harnrode, woselbst noch jest einige Häuser den Namen führen, u. der heimboldsh. Werrabrücke. Im J. 1257 erstauschte das Kloster Kreuzberg vom Stifte Rasdorf: duos mansos in Geidenstat, und erwarb 1351 von Konrad v. Pferdsdorf "hwei Gut czu Geytinstat", gleichwie der kreuzberger Probst Reinhard v. Boineburg-Hohenstein 1376 von den v. Buttlar eine "Fischweide zu Geidenstad" verpfändet erhielt. Im J. 1325 heißt es item universa bona in villa Geitenstat et terminis suis sita.

Igelsdorf am rechten Ufer der Werra, Widdershausen gegenüber. Im J. 1518 vererblehnte Landgraf Philipp ein Gut "zu Egelstorf im Gericht zu Heringen gelegen", und 1556 verkauften Einwohner von Viperode und Dankmarshausen ihr "Gütgen — in der Wustnung czu Igelsborff — genannt das Igelsborffer Gütchen".

Laubenbach, öftl. von Lengere, und zwar fehr nabe. Lenderich in ber Gegend von Widberehausen an ber Berra.

Marbach an bem gleichnamigen bicht über Danf-

marshausen in die Werra munbenden Bache, zwischen Kleisnensee und Widdershausen. Es war ein fuldisches Lehngut ber v. Heringen, welches 1431 durch Berpfandung in ben Besty der v. Kolmatsch kam.

# Befestigungen.

Hornsberg Diese Burg, nach ber sich ein im 15. Jahrh. ausgestorbenes Geschlecht nannte, lag westlich über Widdershausen, auf der jest s. g. Hornungstuppe. Rur noch die Graben sind sichtbar.

# V. Das Grabfeld.

### 1) Das Amt Friedewald nebft Umgegend.

Apfelwinden. 3m 3. 1244 erfaufte das Kloster Blankenheim mansum in Epelwinden vom Ritter Ludwig v. Krumbach.

Einsiedel ift eine Buftung boch auf ber f. g. Ebesnung bes Seulingswalbes, an ben Quellen ber Berfa.

Eigenrobe ober Eperobe, 1261 villa Eitenrode genannt, war ein Kirchborf, welches nordwestlich 1/2 St. von Bengenborf und fublich von Kleinensee lag. Man sieht noch einen ummauerten Brunnen.

Lampereborf. Konrab v. Berlepich wurde fur fich und feine Bettern vom Abte Berthold von Herefeld unter anbern, an ber mittlern Fulba liegenden, Gutern auch mit Gutern zu "Lampirfdorff" belehnt.

Lingenbach norböftlich über Friedemalb.

Lucharterode wird 1352 eine zu Friedemald gehörige 2B. genannt.

Madenrobe lag 1/4 St. westl. von Höhnebach, an dem linken User der Olfe. Die dasige Bogtei war ziegenhainisches Lehen und befand sich 1331 in dem Besithe Friedrichs v. Romrod und Ludwigs v. Baumbach, womit des lettern Nachkommen auch 1385 belehnt wurden. Schon bei der Belehnung von 1331 wird der Ort ausdrücklich eine Wüstung genannt.

Mufenfee (Musensehe, Musinse, Musensen) Dieser Ort war ichon 1333 wuft und die Bogtei darüber erhielten damals Friedrich v. Romrod und Ludwig v. Baumbach von den Grafen v. Ziegenhain zu Leben, die dieses Leben 1385 auch den v. Baumbach erneuerten.

Riffelrobe lag 1000 Schr. öftlich von Friedewald an der Quelle der Herfa, links an dem Wege nach Herfa. Im J. 1223 verzichtete Friedrich v. Bölkershausen auf seine Ansprüche, welche er auf Güter des Klosters Kreuzberg in villa Richolserode gemacht hatte. Dasselbe Kloster erkauster 1356 von dem hersseldischen Marschalle Heinrich v. Mansbach Gefälle "an syme Borwerke und an alle den Guten die her had czu Richoluerode und czu Wndors. Im J. 1359 erhielten die v. Hornsberg zu einem hess. Burgmannslehen zu Friedewald: "eyne Hube Landes gelegen in der Onwe (Aue) zu Rychesser ode und eynen Acer Landes zu eyme Krutgarten".

Walbradeberg wird 1331 als Wüstung genannt und lag norböstlich über Neurode, wo es, jest 1172' hoch, noch die Waltersfirche heißt.

Wolfsthal. "Das Wolfestal prope castrum Frydewalt", wie es 1352 bezeichnet wird, fommt 1348 als Buftung vor.

Bunborf, nördlich über Lautenhaused, an ber Herfa, mitten zwischen Friedewalb und Serfa, und war bereits 1348 wuft.

# Befestigungen.

Der Dreienberg. Dieser über Friedemald auffteis gende 1679' hohe Berg foll ehemals eine Burg getragen haben, von welcher man die Stätte noch zeigt. 3m 3. 1257 lebte ein Hertwig von Drigenberd.

Digitized by Google

Friedewald, die Burg, liegt in ihren Trummern im gleichnamigen Orte 1).

#### 2) Das Gericht Landect.

Emz, so wird 1314 ein Dorf genannt. Erfenbolberobe mar 1349 noch bewohnt.

Erthal, auch Ehrenthal, war ehemals ein Burgsit am Fuße bes landeder Berges, 1500 Schr. öftl. von Oberslangsfeld, ber zu dem Schlosse Landed gehörte. Abt Bolpert von Hersfeld belehnte 1508 die v. Trümbach "mit dem Wale zu Ertail mit syner Zugehörunge Holp, Felt, Wasser, Wepde, Agker und Wiesen daselbst vor ehn frie Borggutt und vber Lengesselt gelegen". Noch gegen Ende des 16. Jahrh. war der Hof Herrthal vorhanden und von einer Familie bewohnt.

Humundseich war ein Dorf in ber Gegend von Schenklengsfeld, zu beffen Kirche es eingepfarrt war. Rachebem jedoch Abt Heinrich von Herdfeld eine Kirche daselbst erbaut hatte, bewirkte er 1141 deren Trennung von der Muttersfirche 2). Im J. 1312, wo der Ort "Hamyndeich" und "Hamandenth" genannt wird, scheint er noch bewohnt gewesen zu seyn.

Hedenhaufen lag bicht an ber Granze bes Gerichts Schildschlag, nördlich von Wippershain und war 1592 ein noch bewohnter Hof.

Ichenhaufen, welches 1332 Ithenhusen genannt wird. Im J. 1481 verschrieb Heinrich v. Redrod, Burgmann zu Salzungen, alle feine "Gutter und Buftenungen,

<sup>1)</sup> Landau, bie heff. Mitterburgen I. S. 279 ac.

<sup>2)</sup> Bend II. UB. G. 88.

gelegen im Gericht zu Landeck — nemlich — zu Ronspach, zu Hillershusen, Ichenhusen, zu Kranis und sine Gerechtigeseit ane deme Aschich", von denen die "zu Hillershusen, Ichenhusen und Kraneß", sowie seine Gerechtigkeit "am Aschich" hennebergisches, alle andern aber heröseldisches Lehen waren, dem Abte von Heröseld. Dieser gab darauf 1492 "dy Wustenunge Hyllershusen" (von der ein Drittel der Bogtei Kreuzberg gehörte), sowie "dy Wustenunge Ichenhusen" auf 26 Jahre gegen einen jährlichen Erdzins an 4 Bauersamilien, unter der Bedingung, daß diese "dy obsgnanten Wustenunge buwen sollen mit Husen und mit Schuren, auch dy rumen, roden sampt mit den Wiesen in Besserunge haltin".

Rohlhausen, mitten zwischen Ransbach und Unterbreitbach; 1578 wohnte hier noch eine Familie.

Rranis wird 1481 als muft genannt (B. Ichenhaufen).

Luteruns. Die v. Landed wurden vom Abte Bersthold von Hersfeld mit dem "was fun han zume Luteruns, Holy und Belt und was dar zu gehorit, irsucht und unersfucht" belehnt.

Mark. Die "Bustenung genant bie Marck gelegen an der Flore vndt Feldtmarck zu Ransbach" (1543) liegt 1000 Schr. sudöstl. von diesem Dorfe.

Meint. Im 3. 1314 schenkte Heinrich v. Heringen bem Kloster Kreuzberg duas hubas, unam in terminis ville Igmarstat, aliam in terminis ville Memis sitam, sowie 1315 außer 3 Mansen in "Ramspach" auch eine Manse in "Memmez". Im 15. Jahrh. wird ber Ort ausbrücklich Hof genannt. Im 3. 1407 gab Abt Hermann von Herefeld seinen bamals dem Kloster Kreuzberg verpfändeten "Hoss zeum Mancziß yn unßern Gericht zeu Landegt gelegen myt Namen hundert Agkern und czwenczijgk Ackern, sechzenhen Agkern Wysen und das Holk genant die Neynczer

22 \*

Auwe" an 7 Bauern zu Erblehen, um benfelben zu gleichen Theilen unter sich zu vertheilen, gegen jährlich 30 Brt. partim, welche fie nach Eichen führen follten.

Milnrobe, 1000 Schr. nordw. von Mogfeld, rechts von ber Str. nach Friedewald, Mogfeld und Beigenborn, fowie amifchen Malfomes und Sillartshaufen, oben am Beginne bes milnroder Grundes, welcher unterhalb Malfomes in die Sola munbet. Schon frühe mag bas Dorf untergegangen fenn, und nur ale Sof fpater noch fortbeftanden haben. 3m 3. 1494 gab Abt Bolprecht von Berd. feld ben Ort an einen hermann Ruppen, auf 10 Jahre, alfo bag er "ben Soeff undt Buß, Schuren undt ben Mafer undt Wifen mit buwen, rumen undt roben ine gutem rebelichen Wegen"halten follte. Es galt alfo einen völlig neuen Unbau, ber auch ju Stande fam, benn 1502 gab Abt Bolpert feinen "frien Soff vnnd Borwert mit aller finer Bus vund. Ingehorunge ju Milnrobe, in Dorff vnd Beldtmard, under Mobfelb gelegen" an Beter Blat auf weitere 10 Jahre gu Rach biefem Orte nannte fich ein eigenes Be-Bacht aus. fcblecht, bas in bem Bebiete bes Stifts Berefelb ansehnliche Guter befag und um's 3. 1430 ausftarb.

Moppere, 2600 Schr. öftl. von Ranebach.

Rebenrode wird 1518 eine Buftung genannt.

Riebolberobe. Im J. 1487 gab Abt Wilhelm von Hersfeld einem Einwohner zu Lengsfeld bie "Egfer, als vil fie ber rumen unde roben werden, bie bem Stifft zu fteben, gelegen zu Ribolberobe".

Stege. Abt Bolpert von Hersfeld gab 1502 "einen Struch zu Stege gelegen von Conrad Corbirs Robt unben an bis an den Wegh der von Thalhusen gen Werschusen gehet zwischen den von Rumrode nach Lengisseld 2c.", an Hans von Fulda, "also das er deuselben Struch roden, rumen vnd segen vnd zu einer Wesen machen" soll.

Wilmans wird bereits 1349 als Buftung bezeichnet. Bimmers, füböftlich von Ransbach, hatte im 16. Jahrh. 2 Familien.

# Befeftigungen.

Die Burg Landed lag auf einem steil abfallenden Borsprunge des landeder Bergs nordöstl. über Oberlengsseld, 475' über Schenklengsseld und 122' unter dem Berggipfel. Man stellt noch geringe Mauerreste, welche nur östlich sich noch 12-18' hoch erheben. Sie zerstel erst gegen Ende bes 16. Jahrh.

### 8) Das Gericht Petersberg.

Anstadt, war ein Gut bei Hersfeld. Schon 1294 wird eine Fischerei zu "Anstat" genannt; 1343 gehörte das "Borwerc zu Anstat bei Hersfeld" den v. Buchenau. Im I. 1358 hatten die v. Altenburg ein "Borwerfe zu Anstad, daz gelegin ist vor Hersfeilde." Eine andere Ruchricht beziehnet es als vor dem St. Petersthore, sowie eine Urk. von 1436 als unter Kühnbach liegend.

Bettenrobe oder Berterobe. Im J. 1312 lag bie hersfeldische Probstei St. Petersberg mit den v. Buchenau über dieses Dorf im Streite, der zu Gunsten jener entschiesden wurde. Auch bestand das Dorf noch 1353, da Häuser und Gärten daselbst erwähnt werden; im J. 1361 werden eine Obers und eine Niedermühle zu Bettherob und ebenso 1387 der Schultheiß und verschiedene Bewohner des Dorsses genannt. Eine Urkunde von 1524 gibt näheren Aufschluß über die Lage dieses Ortes: "Anser Wisen gelegen an der Solz und ehn Rasen dar die genant der Benhuser Rasen zu Bettenrode zwischen der Breytsbach und dem Wasser Solz."

Breitenbach, fommt 1312 als ein zur Bogtei in der Solz gehöriges Dorf vor. Im J. 1360 verkaufte die hersfeldische Probstei St. Petersberg ein Fruchtgefälle de bonis — sitis in campis ville Breitinbach iuxta Bettinrode. Es lag also im Solzthale. Im J. 1370 scheint es noch Bewohner gehabt zu haben.

Burghardteberg, war ein zur Bogtei in ber Solz gehöriges Dorf.

Georgenstad et in Holchowe.

Goffelndorf, lag öftlich von Kathus, nach Friedewald hin, in dem Geusendorfs Graben, wo man noch jest
die Trümmer der Kirche, der jest s. g. Gieslingsfirche, zeigt.
Im J. 1313 fommt "Gozilndorf" als ein zur Vogtei in der
Solze gehöriges Dorf vor, und 1386 wurde von einem würzburgischen Weihbischof die Kapelle und deren Kirchhof zu
"Goszeldorf" eingeweiht und ein Indulgenzdrief zum Zwecke
ber Anschaffung der Kirchengeräthe ausgestellt. In einem
spätern Register hersseldischer Rechte heißt es: "Item zu
Gosselndorf drisampt im Jare pe dri Schillinge Pfennige, an
(ohne) ein Psennig, und pe des Gut ein Fastnachthun und
ben Dinst zc."

Satterobe, lag am füblichen Abhang bes hattenrober Balbes gwischen Wippershain und Buftenfelb.

Holdau, lag an ber Solz, nachst beren Mündung in die Fulda. Im J. 1370 gaben die Brüder von Romrod zu einem Seelgerathe für ihre Mutter dem Kloster Blankenheim 2 Bf. Renten von ihren Gütern "zu Holchowe in Dorfe, in Velbe, an Wysen und an Ackern." Auch 1401 wird beren Borwerk zu Holchauwe, gleichwie 1435 auch noch der villa Holchauwe erwähnt. Seitdem verschwindet

aber ber Ort als bewohnt und 1475 gibt bas hersfelbische Stistskapitel seine "Wiesen und Noed zeu Holch auwe vor Hersselb gelegen, baß bann mit Struchen und Holtze vorwassen sint, und ist kenn (gegen = etwa) zewels Satteln ungeuerliche in die Breyde" zur Wiederurbarmachung aus. Eine Urkunde von 1534 gedenkt noch des Kirchhoss. Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts wird der Name zuweilen auch Horchau geschrieben.

Krumbach, am Sandberge, nordöstlich von Kathus, an den Quellen des gleichnamigen in den Breitsbach fallenden Bassers. Im J. 1312 wird dieses Dorf Crumpach inferius genannt und zur Bogtei in der Solza gezählt. Es gab also auch ein Dberfrumbach. Im J. 1370 wird einfach nur noch Krumbach genannt, welches damals, wie es scheint, noch bewohnt war.

Mimgrams ober Imgrams, jest Mungers, lag 3/4 St. von Malfomes abwarts im Solgthale, zwischen jenem Dorfe und ber rothen Muhle, rechts von ber Mundung bes Buttenbachs in die Solz, auf bem f. g. Dorfader, wo man noch einen Altarftein, Biegelftude und Rohlen ausgegraben 3m 3. 1349 gaben ber Probft bes St. Betereberge und die Bebrüder von Bolfershaufen gemeinschaftlich ihr "Gut va Malfandis" (jest Malfomes) ju Erbleihe "ben bescheidin Luten von bem Ingeramis Johannife Benerer, Bermanin Bendilmut, Berthold Midele, Trutwige, Benfeln Murhartin vnd Benczin Buman." Epater mar ber Ort wuft. 3m 3. 1459 erhalt ein herefelber Burger "enn Rad jeu eyner Byfen - gelegen jeu bem Myngrams unber bem Borne" auf 20 Jahre gegen Bind eingethan; beogleichen ein anderer genn Rad und Beftruche zen enner Byfen gelegen zeum Myngrams." Endlich heißt es in einem Bergeichniß herefeldischer Rechte: "Czu dem erftin hait ein Ber von Berefelt jum Dimarane jerlichen fallen brifamit (ju brei malen) VI. Schillinge Pfennige Michaelis, Natiuitatis Chrifti vnb Walpurgis, III. Berteln Haffirn vnb pe von dem Gude eine Hune und pe von dem Gude ein Sniter ein Tag adder zwene. Dich sollen biselbigen eime Hern von Hirsfelt von Bette wegin helffin mit irem Dinft, ob man ir bedagff."

Reiterobe, mar 1312 ein zur Probstei St. Beteresberg gehöriges Dorf. In einem spätern Register heißt es Reperobe. Es gehörte zur Bogtei in ber Solze.

Rothen see. Chemals gab es zwei Dörfer bieses Namens, benn 1385 gab Webel von Buchenau bem Pfarrer von St. Marian auf bem Petersberge ben Tehman aus versschiedenen Orten und namentlich auch "zu Niddern Rotensehen" und "zu Obirnrotensehen."

Rückerobe, lag am Fuße bes St. Petersbergs. Die Probstei St. Petersberg erkaufte um die Mitte des 12. Jahrshunderts Ländereien und Wiesen in loco, qui dicitur Ruggerrod in radice montis (seil. St. Petri) '). Im J. 1378 heißt der Ort Ruckerobe, 1421 Rugkeroide. Daß wirkslich Gebäude hier gestanden haben, ersieht man aus einer Urkunde von 1437, in welcher eine "Hossstad" (Hossstate) daselbst erwähnt wird.

Trailnrade. Im J. 1455 überließ Abt Ludwig von Hersfeld einem Bruder "zeu dem Kathenß" (Kathus) eine Wiese "gelegen zeu dem Rathenß poben dem Borne yn dem Grabin, der zeu Trailnrade gehit."

We pelbrobe. Im J. 1312 bestand dieser Ort noch als bewohntes Dorf, über das damals die Probstei St. Betersberg mit den v. Buchenau stritt. Dieselbe verschrieb 1365 ansehnliche Gefälle von ihren Gütern "hu Wegilsrode unde ehn Swyn — an der Mullin czu Iwa", und erfaufte

<sup>1)</sup> Wend III. UB. G. 72.

1390 von Einwohnern "von Begilerobe" Guter "bu Begiles robe gelegin hinter fente Betireberge."

Reydemans. Im J. 1371 wurden Gefälle "zu beme Retemannis von Hufin und Adir, von Wisin und von Holze und Garten" verfauft, wogegen Abt Ludwig von hersfeld einigen Bauern 1464 seine "Wüftenung zu dem Reydemans pober Gunthers Wiesen — under dem Stellerberge", um solche zu Wiesen zu roden, überläßt.

Nannenrod. Im J. 1322 erfauften die v. Romrod vom Stifte Hersfeld 6 Pf. Hu. Gefälle in villis et locis — sitis, videlicet in Reytemanes et in Nannenrode — in villa Munechen — in villa Heynes — in Rucharterode — in Roenshusen — in Nuwesesse — in Holechouwe etc.

#### 4) Das Gericht St. Johannesberg.

Rreuzberg. Im J. 1185 fommt bie capella in Cruceberg als zur Kirche in Hilperhausen gehörend vor, und 1217 wird villa, que sita est sub monte sancti Johannis, qui dicitur Cruceberc genannt 2). Der Ort lag nachst Unterhaune.

Laufe, war ein am Fuldaufer unter bem St. Johannesberge bei Hersfeld liegendes Dorf, welches man zuerst 1217 in einer Gränzbeschreibung sindet: de Bengarten usque in vallem iuxta superiorem villam, que dicitur Loufe '). Im J. 1326 wird nur noch von de allodio in Louphe und 1375 u. f. nur noch von Ländern und Wiesen



<sup>1)</sup> Wend UB. III. S. 96. 2) Wend III. UB. S. 85 u. 86. S. auch II. UB. S. 117.

zu Laufe geredet. Eine Urkunde von 1457 bezeichnet die Lage von Ländereien folgendermaßen: "geleigen uor Hersfeld uff der Fulde zen Louffe undir sancti Johansberge", sowie eine andere von 1392 "vier Adir, dy da lygen czu Louffa an dem Houbte pobir Kohlhusen".

Bithof, bei Niederhaune. "Daz Borwerg genant ber Bothoff", gehörte icon 1370 ber Brobftel St. Johannisberg. Abt Albrecht von Berefeld hatte mit feinem Rapitel einen Taufch getroffen und diefem, ale Bormund und Borftand ber Probstei St. Johannesberg "bas große Forwerg czum Bithofis undir fancti Johannisberge gelegin an ber Sune" ein-3m 3. 1435 tam jedoch ein Bergleich zwischen bem Stiftefapitel und ber Probftei ju Stande, burch welchen ber Withof wieder an lettere gelangte. Darin heißt es: "Sintdemmal nun bas iczunt genante Forwerg vor etlichen Jaren epne gange Dorffichafft geweft ift vnd bas Cloifter uff fente Johannisberge - baruff geftifft, gewebemit und gefryget ift, fo haben wir - vorfaufft - - bas genante Forwerg mit fyme Embefange, Begriffe und Bugehorbe" - bem - "Cloifter uff fente Johannisberge, alfo, bas fy vnb ere (nämlich bes Dechanten und Konvents bes Klofters) Rachfomen bes forter eweclichen und erblichen follen inne haben, besigen, buwen ic. - , fintbemmale, bas in bas alfo vmb und von bes Conventis Eigen, But und Belt ju fich gefaufft und bracht und boch vor ju bem Cloifter gehort hab und von ber Probistige eme abe gegangen und intwant ift, barumb fo mogen fie bas genante Formerg widder machen bu eyme Dorffe und barin feten Agferlude, Santwerfielude und fuft bas bestellen und besethen mit anbirn Luden, my by fyn, von ben fy Rus vnd Befferunge mennen zu haben, abir bas fuft teilen an enn abir me Forwerg". Noch 1665 hatte ber Sof Bebaube und mar bamale auf Lebenszeit verliehen.

# 5) Das Gericht Niederaula links der Fulda.

Hohen ftabt. Im J. 1370 befaß bie Probstei St. Johannisberg 2 Borwerte ju Sonftat und noch 1519 wird eine Sufe "zu Hochftet fur Kirspenhusen" genannt.

Schöpbach, oberhalb Silperhausen, nach Solzheim zu, war 1592 ein noch bewohnter Sof.

Badenrobe, wird in einem Guterverzeichniffe ber v. Saune aus bem 16. Jahrh. genannt: "Die Wuftenunge Fadenrobe gelegen zwischen Holtheim und Silpershufen."

Wallenfels. Im J. 1455 verlieh die Probstei St. Iohannisberg bei Herssell ihr "Guth zeu Walcsselsch gelesgen zu halbem Wege zuschen Kirspenhusen und Wengeshussen." Dieses Gut war 1327 von dem Probste desselben Klosters seinen Konventsbrüdern eingegeben worden. In der darüber ausgesertigten Urfunde heißt es: omnia et singula dona, que quonddam erant Heinrici et Crastonis fratrum dictorum de Waldensels sita in villis et terminis villarum Kirspenhusen et Hilpergehusen et prope Waldensels et alibi ubicumque existencia etc. Es ist sicher dieselbe Burg, welche das frankensteinische Lehnsverzeichnis ausstrut ausgeselben werten antiquum castrum duo allodia, pomarium et piscarium.

# 6) Das Amt Hannect.

Befestigungen.

Sauned, auf bem Stoppelberg. (Bergl. Landau, heff. Burgen I. S. 124.)

Singig und Singigsburg, liegt über ber Saune, zwischen bieser und ber auf bem westlichen Fuße bes Stoppelbergs hinziehenben Strafe, beinahe Wehrba gegenüber,

und zwar noch innerhalb ber Grange bes Berichts Sauned. Etwa 40 Schritte vom Uferrande ber haune erhebt fich über ber Wiefenflache ein 20-30' hoher vieredter, 16' langer und breiter Sugel, welcher von brei Graben in einem halben Rreise in ber Beise umschlungen wirb, bag jeber weitere Braben höher am Stoppelsberge auffteigt, fo bag ber britte Die Strafe berührt. Der innerfte biefer Graben ift 15' tief und 18 Schritte breit, ber mittlere 10' tief und 14 Schritte breit und ber außerfte 10' tief und 11 Schritte breit. Werk ift alfo gegen ben Stoppelberg gerichtet, benn gegen Die Saune bin ift es offen. Die Geschichte Diefer Befestigung ift unbefannt, aber mahricheinlich ift es ein gegen Sauned aufgerichtetes Belagerungewert, mittelft beffen Landgraf Bermann von Seffen die Burg 1402 eroberte. 1409 mit ben v. Saune ausglich, wurde bestimmt, daß bie Salfte bes Beholzes zwifden ber Burg und ber Saune "und bargu bie Wießen gang, gelegen unter bem vorgerührten Bebolg, bie ju bem Dorf Singiges gehören", ber einen Linie ber v. Saune bleiben follten 1).

# 7) Das Gericht Buchenan.

Petershain, lag zwischen Buchenau und Reufirchen und war 1494 bereits wuft.

# 8) Das Amt Fürfteneck.

Bergern. 3m 3. 1321 wird bei Oberufhausen eine villula desolata dicta ju ben Bergern genannt.

Diemars, lag zwischen Unterftoppel und Steinbach, wo im 16. Jahrh. Die "Bucftenung Diemars" genannt wirb.

<sup>1)</sup> Wend III. UB. G. 223.

Gerholbsborf. 3m J. 1309 werden bona — in Vshusen, in Gerholtstorf & in Treispach genannt.

Hores, in ber Gegend von Hauned und Steinbach. Nach einem haunischen Guterverzeichniß mar bie "Buftenung Hores" zu bem Gute zu Steinbach gethan.

Igelerobe, östlich von Mengere, und nördlich von Bölf, dicht an der Granze des Amtes Landeck, war 1592 noch ein bewohnter Hof.

Lindenau, fublich von Steinbach. 3m 3. 1253 er- hielt bas Stift Sunfeld Guter, in villa Lindenowe 1).

Moppers, lag bei Ufhausen, wird 1453 Mubefors genannt.

Rices. Im J. 1416 gehörte "tzu bem Ryfes" nach Mackenzell, und wird im 16. Jahrh. als ein ben v. Haune gehöriger "Hof zum Rices — zwischen Steinbach und bem Hernberg" bezeichnet. Es lag bemnach öftlich von Steinbach.

Rimbach, bei Fürftened.

## 9) Das Gericht Mansbach.

Heinrichrobe, nennt der fulbische Lehnbrief ber v. Mansbach von 1454 als eine Zubehör von Oberbreitsbach.

Husfeld, kommt in ben fulbischen Lehnbriefen ber v. Mansbch von 1454 als eine Zubehör von Oberbreits bach vor.

Isleben, etl. 100 Schr. weftl. von Oberbreitbach, wird 1190 Isleibes 2) genannt.



<sup>1)</sup> Schannat, Dioec. Fuld., Prob. p. 62. 2) Dronke, Cod. dipl. Fuld. nr. 833.

#### 10) Das Amt Rasdorf.

Bienengarten, bei Rasborf nach Sizelbach hin. In einer Rotiz über die fuldischen Stistseinkunste von 1334 heißt es: Nota in illis de Bynegarten stant XXVI. quartalia silig. & IX. quartalia avene; 1330 u. 1346 wird die villa Binegarten genannt. Auch erhalten 1440 die v. Romrod suld. Lehngüter zu Bingarten.

Blidenstadt, lag bei Rasdorf und kommt schon frühe vor '). Bösensetbach, wie es im 16. Jahrh. genannt wird, lag bei Segelbach.

Ditges, bildet noch jest eine gesonderte Gemeinde, beren Glieder theils zu Setelbach, theils zu Geismar wohnen. Durch einen neuern Vertrag wurde die Feldmark zwisschen Kurheffen und Sachsen-Weimar getheilt.

Durnhafela, wird 1326 genannt. Ob bas 1321 mit feiner Kirche vorfommende Fronhafela (ecclesia in Fronhasela) bas heutige Haselstein ift, vermag ich nicht zu entscheiben.

Elmenrobe, am Apfelsberge, 1/4 St. fübwestlich von Großentaft und foll, ber Sage nach, aus 8 Sofen bestanden haben.

Feuchtenborf, lag bei Lentershafel, öftlich von Kirchhasel, und scheint schon 1330 wust gewesen zu sein, benn es wird damals ein wustes Gut zu Fuchtinbrun genannt. Im J. 1416 verfauften die v. Schliß Guter zu Fuchtenborne dem Stifte Fulda. Im 14. Jahrh. führte eine adelige Familie von diesem Orte dem Namen.

Folmaresborf, fommt schon frühe in ber Gegend von Rasborf vor 2).

Ingelnheim, fommt feit mindeftens 1374 als eine

<sup>1)</sup> Dronke, Tr. & Ant. Fuld. p. 115. 2) Daf., l. c. p. 115.

jum Schloffe hafelstein gehörige Buftung vor, welche bie v. Bimbach als Burgmannslehen besagen.

Ingemarstadt ober Engemarestat, scheint in ber Gegend von Rasborf gelegen zu haben') und findet sich schon 977 als Ingimarestat<sup>2</sup>). Im I. 1258 heißt es Hinc-maristat, 1325 Igmarstadt, 1374 Ingmarstat und 1511 Igmerstadt; 1374 ist von einer Kischerei zu Inge-marstad die Rede.

Lenters, ober Rentershafel, lag 1/2 St. von Kirchhasel, rechts am Wege nach Haselstein. 3m J. 1330 werden mehrere noch bewohnte Güter "in deme Dorf zu Rentershasela" verschrieben; 1396 wird es Lenters, hafela und 1398 Lentirshasela genannt.

Limburg. Im 3. 1324 erhielt Joh. Rüchenmeifter 2 Sufen in villa Limpurg ju fulbischem Leben, und 1454 wurde Rurt Landau mit einem "Gute ju Limpurg ben Haselikein gelegen" belehnt.

Lutraz, zwischen Rasborf und Treischfeld. Die v. Buttlar gaben 1362 dem Kloster Kreuzberg eine Rente aus ihrer Wiese "dy da ligit by der Mulen czume Lutracz."

Meres, amifchen Rasborf und Beismar.

Do b bad, swiften Treifchfeld und Gruffelbach.

Mores. Die v. Mansbach wurden 1454 von Fulda unter andern Gutern auch mit Gutern zu Mores unter Sogborf belehnt.

Mofebach, fommt schon früher in ber Gegend von Rasborf vor 3).

Quedemor. 3m 3. 1335 werden Güter villa Rode infra Morsperg & agrorum desolatorum loco Queckes-

<sup>1)</sup> Dronke, Tr. & Ant. Fuld. p. 115. 2) Dronke, Cod. dipl. Fuld. p. 717. 3) Dronke, Tr. & Ant. Fuld. p. 115.

mor gedacht. Es lag zwischen bem Stalls und bem Subelss berg, in ber Mitte zwischen Rirchhafel und Rasborf.

Robe, lag am Morsberge, westlich von Nasborf. Im 3. 1332 sindet man die villa Rode sub monte Morsberg, 1335 villa Rode infra Morsberg und 1343 und 1355 "Nobe unter dem Morsberg."

Ruhlborf, früher Rotelsborf, lag 1/2 St. von Kirchhafel, zwischen bem Wifelsberge und Appelsberge. Es ift wahrscheinlich berselbe Ort, welcher sich 1303 als Rusbingesborf findet.

Wünschenhasel, unfern Kirchhasel. 3m 3. 1410 verkauften die v. Leibholz fuldische Lehngüter "zu Leibolts, zu Bunschenhasel und zu Großentafft gelegen" dem Rloster Reuenberg.

Smido, Selibach und Folmansrobe, fommen ichon frühe in ber Gegend von Rasborf vor ').

Betenborf, bei Haselstein. Im J. 1388 erfauften bie v. Buchenau von den Rüchenmeister eine Remnate auf der Burg Haselstein und Gaten borf, sowie 1397 von den v. Feuchtenborn deren Guter "nu Haselstein in dem Gerichte und hu Czetendorfs."

# Befestigungen.

Die Burg hafelftein, über bem gleichnamigen Dorfe?). Die Burg Moreberg, lag füblich von Großentaft u. weftlich von Rasborf?).

Großentaft. Daselbst stand eine bereits 1343 verwustete Burg: "ebn Hawestat czu Tafta undir bem Borgstadil."

<sup>1)</sup> Dronke, l. c. p. 115. 2) S. Landau, die heff. Burgen I. S. 103. 3) Das. IV. S. 375.

## 11) Das Amt Sunfelb.

Bramfirft, lag in bem gleichnamigen Walbe, von bem es ben Ramen hatte, ohne daß ich ben Standort bestimmt nachzuweisen vermag. Im J. 1385 verkaufte Appel v. Haune an Bruno v. Branfirste 2 Hufen Land zu Branfirfte.

Burgharts, nordwestlich von Mittelaschenbach. Im 3. 1321 erkauften bie v. hafel und bie Borstande ber Kirche in Frohnhasel unum mansum in villa Burgharts et alia bona — ibidem cum agris, pratis, pascuis & areis.

Gestwines. Im J. 1258 erwarb bas Stift Hunfelb villam Gestwines von R. Heinrich von Rosbach.

Setmarswinden ober Hittemanswinden. Im 3. 1283 erhielt das Stift Hunfeld duas hubas in Hunevelt et unam in Hitemanswinden, sowie 1325 quosdam agros — in monte dicto Kornberg prope villam Hetmorswinden; eine wenig spätere Urfunde nennt es Hittemanswinden.

Hüttenrobe, lag bei Silges und wird 1395 ge-

Kalbersbach. Unter ben fulbischen Lehngütern, welche bie v. Romrod 1456 empfingen, werden auch Güter zu Relebersbach bei Sünfeld genannt, und noch im 16. Jahrh. fommt ein "Hoff zu Kelbersbach" vor, den die v. Haune der Frühmesse zu Burghaune versetzt hatten.

Linden. Im J. 1325 findet man bona in villa dicta dicta Wenigen Hune genannt.

Reunader. Unter ben fulbischen Lehngütern ber v. Romrod, welche sie 1456 empfingen, findet man auch Guter bei Rewenadern, zwischen Sünfeld und Madengell.

Ramelshaufen, lag '/e St. nördlich ron Rosbach

3m 3. 1258 und 1334 findet man villa Rainoldeshusen. 3m 3. 1336 waren die Gebrüder Bodo, Simon und 30hann v. Ramolshusen Burgmannen zu Haselstein.

Rimmels ehemals Rimundes, an der Silges. Jest fieht nur ein Ort dieses Ramens, früher aber war ein Groß- und ein Klein-Rimundes vorhanden. Im J. 1309 werden bona in minori Rimundis genannt.

Robe, Im 3. 1416 verkauften die v. Romrod ihre fulbischen Lehngüter "zum Rode by Ruweste by Hunfeld geslegen" und 1417 heißt es "zu bem Robe."

Saffen. Im J. 1392 wirb "das Saffen gelegen by Hunfelb" und baselbst zwei Hofe, ber oberste Hof und ber Redrods Hof genannt. Schon 1258 kommen Berthold und Rabenold de Sassen zu Hunfeld vor.

Weihers, war ein Dorf bei Hunfelb; 1258 findet sich basselbe als villa Wigers, 1277 verglich sich Heinrich v. Schenswald mit dem Stiste Hunfeld super manso sito in villa Wigers — et usuario nemoris, quod dicitur Bramsirst et salicti ex alia parte aque Hune prope agros ecclesie attinentis etc.

Beißenborn. Im J. 1416 verfauften bie v. Schlig an bas Stift Fulba Guter "zu Biffinborne bie Ragfengelle" Es lag fublich von letterm, wo man noch ben Stand ber Kirche zeigt.

Bedenau. Im 3. 1301 erwarb das Stift Hunfeld Guter in villa Zeckenowe und dabet wird bemerkt: "bona in Zeckenow liegen in der Brah(m)fürst." Sieben 3. später heißt der Ort Zedenhoch.

# Befestigungen.

Hunevelt. Die Burg baselbst wird bereits 1274 als bie alte bezeichnet: Ortus (hortus) iuxta antiquum castrum Hunevelt.

Rosbach, beim gleichnamigen Dorfe. Im J. 1270 erwarb das Hospital zu Fulda allodium in Rosbach et locum ibidem, ubi castrum fuerat prius situm, welche Heinrich v. Rosbach befessen ').

Der Schenkelsberg, ein fahler, von Norden gegen Süden sich etwas verlängernder Gipsel, nördlich von Hunselb, auf bessen 350' über ber Haune aufsteigender Auppe das Schloß Schenkwald lag, von welchem eine angesehene Familie den Namen führte.

#### 12) Das Amt Burghaune.

Raltenbuchen. Gegen Mitte bes 12. Jahrh. besaß bas Rloster St. Petersberg quandam possessionem in Caldenbuchun dictam, welche Abt Marquard von Fulba (1150-1165) an sich brachte.

Benigenhune, war 1399 eine Bubehör bes Schlofe fes Steinau und kommt icon fruber mehrmals als villa minor Hune por.

Gunthers. 3m 3. 1371 verfügten bie v. Bimbach über Guter zu Rothenfirchen, "zu Stuppffel" (Dber- und Unterftoppel) und "zume Gunthers."

Rhina. Im 3. 1501 werden zwei Wüftungen, "Oberund Unter-Ryne" genannt; eine ist seitem wieder angebaut worden, das jetige Dorf Rhina, zwischen Wehrda und Mauers, welche aber, ist mir unbefannt.

Saufen, gehörte zu bem Schlosse Wehrba. 3m 3. 1428 übergab Otto v. Gilfershaufen seine bortigen Lehnguster und barunter auch einen Sof zu ben Sufen bei Rothenfirchen an hans v. Kothen.

<sup>1)</sup> Schannat, Hist. Fuld., Pr. pr. 93.

# Befestigungen.

Saune, die Burg, lag an ber Stelle, wo jest die beis ben Rirchen zu Burghaune fteben ').

#### 13) Das Amt Bieberftein.

Gerharts, gehörte jum Gericht Bieberstein und wird 1525 als eine unter ber Milfeburg liegende Buftung bezeichnet. 3m. 3. 1335 wird es villa Gerhartes genannt und 1451 erflärte Eberhard v. Eberstein, daß "bas Gerharts" zu Schacken gehöre.

Gospharts. 3m J. 1363 wird bas "Dorff Gospharts" jum Gericht Bieberftein gezählt und daselbst eine Muble genannt.

Gottrame, wird 1365 mit Gottharbe genannt.

Saigbach, mar 1369 eine Bubehor von Steinau und lag bei Treisbach.

Refemartes, ber jetige Hof Kermes im Riefithale. Im J. 1334 kommt die villa Kesemars vor und eine Mühle in Kefemartes wird genannt. Auch in den spätern fuld. Lehnbriefen der v. Buchenau findet man Kefemars.

Reimbrechts. 3m J. 1329 erhielt ber Schultheiß zu Fulba eine hufe in villa Reimbrechtes und 1330 empfingen die v. Steinau ein Gefälle in villa Reinbrechtes zu einem Burgleben zu Bieberftein.

Robe. Abt Heinrich von Fulda verpfändete 1336 ben v. Malfot ius omne in heremo dicto Rode prope dictum castrum (sc. Byberstein), was der fuldischen Kirche daselbst zustehe; sobald sie bezahlt, sollte heremus sive desolutio— que Wstenunge wigariter nuncupatur der Kirche wieder zurücksallen.

<sup>1)</sup> S. Lanbau, Befchr. b. heff. Burgen I. S. 87 ac.

Schonerstäbt. Im 3. 1238 fintet fich Sconres ftebe, 1353 Schonenstat und auch später wird es noch oft genannt, und lag zwischen Treisbach und Steinhaus.

Benigennuft, zwischen Morles und Kermes. 3m 3. 1486 wurde "Wenigennuft bie Wuftenung im — Ampt und Gericht Biberftein bober bem Gottharts gelegen" zum neuen Anbau ausgegeben.

Wolfers, lag nörblich von Silges, an bem rechten Ufer ber Saune.

Wolfrichewinden, wird 1303 als ein Dorf bes Gerichts Bieberstein genannt: Wolferswinden in officio Biberstein. Auch 1363 ist dieses der Fall, nur wird es da Wolfrichewinden genannt. Im J. 1343 nennt eine Urfunde Güter in Nessin et in Wolfirswinden villis.

## 14) Die Cent gulba.

Alppehohes und Appenwinden. Im J. 1308 werden bona sita in villa Alppehohes — sita apud villam dictam Appenwinden sub monte sancte Flore genannt. Das Appenwinden schon 1469 wüst war, ersieht man daraus, das damals der Hofmann des Klosters Neuenberg zu Edelzell "einen Flecken Strauch und Gebüsch zu Appenwinden in der Krumbach" zur Rodung erhielt. Auch werden 1490 zwei Wiesen daselbst genannt, die eine "in der Bernbach oben ben bem Heibenborn", die andere "in dem Tassen", neben dem "Tassenborn".

Bal. 3m 3. 1322 wird villa Bal et allodium — in Kolhus genannt.

Craffa. 3m 3. 824 werben Guter ju Craffa iuxta

Fuldam genannt 1). Die Lage läßt sich nicht naher bes zeichnen.

Effelberbach, wird 1441 als eine Zubehör der Burg Steinau genannt. Im 3. 1323 erlitt hier die fulbische Ritterschaft in der damaligen würzburgischen Fehde eine schwere Riederlage 2).

Erles, wo jest bie Erlesmuhle liegt. Im 14. Jahrh. werden Guter in villa et campis ville Erles prope Tyerolfes (jest Dirlos) genannt.

Ermbrechts. 3m J. 1480 verfaufte ein Bauer zu Maldes an einen Einwohner zu Engelhelms zwei vom Rlo-fter Reuenberg zu Lehn gehende Wiefensteden "zu Ermbrechts" in ber Rahe von Bilgerzell.

Fridenhaufen, wird 1303 und 1333 ale Dorf genannt und lag öftlich von Friesenhausen 3).

heienfelb, lag an ber haune unter Ditterehausen und war 1453 bereits wuft.

Lantfrideshusen. Im Ansang des neunten Jahrhunderts sindet sich Lantsrideshusen prope ripam sluminis Fuldae<sup>4</sup>).

Liels, war 1368 eine Zubehör von Steinau.

Lindes, lag an ber Stelle bes jetigen Lingeshofs. Im J. 1332 werden einmal Güter in villa Munchin et in Lindes, bas andere mal Güter in villa Welkers, in villa Lindes, und in curia Hattinrot (Hof bei Melters) genannt.



<sup>1)</sup> Dronke, Cod. dipl. Fuld. p. 432. 2) Lubwig, Ge-schichtsschreiber von bem Bischofthum Burzburg, S. 613 nennt bas 3. 1323. 3) S. auch Dronke, Tr. & Ant. Fuld. p. 120. 4) Schannat, Tr. Fuld. p. 169.

Liprabes, wirb 1348, 1357 und 1361 ale ein jum Schlof Steinau gehöriges Dorf genannt.

Munten. Im J. 1332 werden Guter in villa Munkin et in Lindes (Lingeshof) genannt, und 1367 versette Abt Heinrich von Fulda seinen Hof "zeu Thyrolffs (Dirlos) und die zwey Dorffere zeum Lindes und zeum Munden".

Mushundes, wird 1399 als zum Schloffe Steinau gehörend bezeichnet und findet fich 1165 schon unter bemfelben Namen ').

Reustabt. Im J. 1293 heißt ce in einer Urfunde: allodium, quod Nuwenstat vocatur situm ante civitatem Fuldensem ad pedem montis St. Petri, ab antiquo ad officium Custodis ecclesie predicte (Fulda) pertinens. Schon früher, 1093, in der Beschreibung der Kirchengränze von Haune sommt derselbe Ort als Nuunensteti vor 2).

Ruthards. 3m 3. 1311 fernt man bie villa Ruthartz fennen und 1421 u. 1444 fommt Rothardes mit Dipperts vor; 1489 heißt es "dum Reuthards."

Snoppes. Im J. 1336 bewitthumte R. Simon v. Schliß seine Hausfrau cum dimidietatibus villarum Wizzenborn et Ryckoz cum una villa dicta tzume Snoppes.

Swanabrahtes, unter biesem Ramen findet fich 1165 ein Ort 3) beffen Lage unbefannt ift.

Beißenborn. Im J. 1336 bewitthumte R. Simon v. Schlit seine Hausfrau cum dimidietatibus villarum Wizzenborn et Ryckoz (Rer).

Bum Bolfharts wird 1369 ein zum Schloffe Steinau gehöriger Ort genannt.



<sup>1)</sup> Schannat, Hist. Fuld., Prob. nr. 72. 2) Dronke, Tr. & Ant. Fuld. p. 62. 3) Schannat, Hist. Fuld., Pr. nr. 72.

# Befestigungen.

Die Burg Steinau liegt eben und ift nur zum Theil' noch bewohnt ').

#### 15) Die Berrichaft Schmaltalden.

(3ch faffe Diefelbe hier zusammen, obwohl die Cent herrenbreitungen uebft Barchfeld zu Thuringen gehörten.)

Albaha, wird 933 genannt 2) und lag nordöftlich nahe ber Tobenwart.

Altenborf, auch Almenborf, unfern Grumbach an ber Landesgranze, mar bereits im 16. Jahrh. Balb. Bu Altenborf mar 1361 ein Burger zu Schmalfalben begütert\*).

Attenbach, bei Beidenbronn, mar bereits im 16. Jahrh. wuft.

Bernotheshagen, wird 1249 ein Dorf bei Ballenburg genannt 4).

Unterbreitenbach ober Helfere liegt bei Breistenbach.

Dollenborf, ein noch in der Mitte des 14. Jahrhundert Dewileborf genannter Ort der Cent Schmalfalden, jest ein Wald der Stadt Schmalfalden, jenfeits der sachsen-meisningischen Gränze.

Eberte, öftlich von Asbach.

Ehrenthal, ehemals ein Hof am Pfaffenbach, zwisschen Schmalkalden und Hesles, welcher im 16. Jahrh. noch Gebäude hatte.

Erhichwinden, wird im 16. Jahrh. eine Buftung ber Cent Schmalfalben genannt, und lag nabe bem Stahlberg.

<sup>1)</sup> S. bes Berfasser heff. Ritterburgen I. S. 207.
1) henneberg. UB. I. S. 1. 3) Das. III. Nr. 52. 4) Kuchenbecker, An. hass. XII. p. 343.

Grefenneusels, welches 1362 Grenenhusesse 1) und 1363 Grefenhusezze<sup>2</sup>) genannt wird, gehörte zur Cent Schmalfalben und lag bei Grumbach.

Heftenhof, im 14. Jahrh. Heftin, genannt's), lag mitten im Walbe am Wege von Abbach nach Rotterobe. Roch im 16. Jahrh. bestand baselbst ein haus.

Selmers, norböftlich von Breitenbach im Stillergrunde.

Rudeshof, ift ber jegige Sof Bolfeberg, boch finbet fich ber heutige Ramen ebenfalls icon im 16. Jahrh.

Der neue Sof ober ber Hof Blogeleube, bestand noch im 16. Jahrh. und lag hoch oben im Thale von 216. bach unterm Rennstieg.

Reuendorf, von ben Umwohnern jest bas Hofhaus genannt, lag zwischen Kleinschmalkalben und ber Wallenburg und hatte im 16. Jahrhundert noch einige Gebäube.

Dbergrumbach, lag in ber Felbflur bes Dorfes (Rieber-) Grumbach.

Pfaffenborf, wird Mitte bes 14. Jahrh. als ein Dorf ber Cent Schmalfalben genannt 4).

Reinharderobe, 1362 Rennharterobe genannt, lag bei Raberstille, dicht an der Granze, zwischen Breitenbach und Möders und ift jest Wald.

Rosbach, jest in die Felbmark von Bolfere gehörend, war Mitte bes 14. Jahrh. ein Dorf ber Cent Schmalkalben 8).

Siegwinden, auf einem waldigen Berge, zwischen Fambach und Schmalfalben. Im 3. 1357 erfaufte die Abtei Breitungen die Halfte bes "Dorfis zue Ziffenwinden") und 1370 heißt es Sidenwinden").

<sup>&#</sup>x27;) Genneberg. UB. III. Nr. 68. 2) Daf. Nr. 90. 8) Schultes, Koburgische Gesch. b. Mittelalt. unter Sachsen. Beil. S. 69. 69. Das. S. 69. 69. 69. Genneberg. UB. III. Nr. 14. 7) Das. Nr. 104.

Steinbach, sublich von Floh, war schon im 16. Jahrh. wuft und gehörte zur Cent Schmalfalben.

Uneborf, füdlich von Breitenbach.

Benigenfambach, am Fambach, 1/4 Stunde von Fambach.

# Befestigungen 1).

Die Falkenburg, 11/2 St. norböftlich von Schmalfalben. Man findet nur noch eine Umwallung. Die Geschichte ift unbefannt.

Hallenberg, über Steinbach, noch jest in schönen Trummern erhalten.

Die Mogburg, 1/4 St. von Rotterobe, ift icon lange gerftort und nur ihr Graben ift noch übrig.

Die Ruprechteburg, lag auf bem Rupberg, füdlich von Oberschönau, aber nur ber Graben ift noch übrig.

Die Ballenburg, auf bem hainberge, zwischen Celigenthal und Auwallenburg, ift erft fpat verfallen und jest nur noch in ihrem Thurme sichtbar.

<sup>3)</sup> Bergl. Bifchr. bee Bereins fur heff. Befc, unb Lanbes. funbe 1V. S. 245 ac.

# VI. Der Salgan.

#### 1) Das Amt Menhof.

Doperod, füdwestlich von Mittelfalbach, war ein 1389 noch bewohnter Ort, ber bamals geplündert wurde. 3m 3. 1352 heißt berfelbe Dopelnrode.

Elmes, wird 1473 ausbrudlich ins Gericht Flieben gefest.

Reuerob, lag bei Buchenrob.

Dbergilbach, zwischen Oberkalbach und Buchenberg. Reimbrechts. Abt Heinrich v. Fulda versette 1380 ber Familie Küchenmeister "unser Gut und Lute in ben Dorfen zum Opperts, zum Reinbrets, zu Sweberbe (Schweben) und zum Rumundes (Rommerz). Noch 1389 bestand das "Dorff czum Reynbrechts."

Stätten. Im J. 1422 erhielt bas Kloster Reuenberg bei Fulba bas "Guth und Buftenen Steben genant ben Tieffengruben gelegen, mit aller seiner Zugehörung, Aeder, Weßen, Hoffstätten" 2c.

Steinbach, mar 1389 ein Dorf des Amts Reuhof, wahrscheinlich daffelbe, welches 1359 Durnftennbach genannt wirb.

Wanhütten, wird im 16. Jahrh. ein wufter Ort, weftlich von Reuhof genannt.

Weibemans. 3m 3. 1418 werben Guter "in ben Dorffern gu Buchenberg vnd gu bem Weybemans" genannt, und bas lettere ift sicher berselbe Ort, welcher in ber alten

Beschreibung der fusdischen Centyränze als Weidemannes.
bruggun vorkommt 1).

Wenigenflieben, zwischen Flieben und ber Strut, in einem von Norden gegen Suden fallenden fleinen Biesengrunde. Der Konvent des Klosters auf dem Frauenberge bei Fulda verlieh 1418 sein "Dorf Wenigenstiden mit seisner Zugehörunge in Dorffe und in Felde, nichtis ußgenommen, das bishere wüste gelegin hat, und nu zumale Nymans des anders getengket" an Reinhard v. Brenden, wie das schon seine Boreltern besessen.

# 2) Das alte Amte Schwarzenfels nebft Gronau und Sinn.

Creffenborn, war ein im 14. Jahrh. zur Pfarrei Ramholz gehöriger Ort.

Emmersbach, lag an bem gleichnamigen, Oberzell gegenüber, in die schmale Sinn fallenden Bache. 3m 14. Jahrh. heißt es Omerspach.

Efchere ober Efcheriche, wird 1498 bei Elm ge-nannt.

Fronrod, lag am Bege von Oberzell nach Schwar- zenfels.

Gernrobe ober Gerobe, fommt feit bem 14. Jahrh. als eine Buftung bes G. Mittelfinn vor.

Bepffelborn, mar 1449 eine Bubehör bes Gerichts Mittelfinn.

Hefewinden, wie es 1355 genannt wird, oder Segwinden, wie es ein altes Ortsregister nennt.

huberteborf, 1050 Schritte füdlich von Geubach im Thale.

<sup>1)</sup> Dronke, Cod. dipl. Fuld. nr. 727.

Ringig, lag an ben Quellen ber Kinzig und war bas alte Mutterborf ber Mark ber Pfarrei Ramhold, welches häufig in ben alten fulbischen Urfunden vorkommt, z. B. 796: Kinzicha 2c. 1)

Runheden, fommt 1391 mit Motgers vor und lag im Gericht Gronau.

Leibolds, 700 Schr. füblich vom Sparhofe an ber altfuld. Gränze, fommt im 14. Jahrh. als Leyboldes vor und wird 1453 "bas Leybolz" genannt 2).

Lindenbach oder Lindenberg, wird 1453 genannt 3).

Luberbreyben, wird 1295 als eine Buftung unter Orten biefer Gegend genannt.

Mesrichs. 3m 3. 1417 werben "bie Menner vom Berolt, Bolmungs, Wipprechts und von Sandrats und Mefrichs" genannt.

Newendorf, 14534) wird 1331 villa Nuwendorf genannt, und lag 900 Schritte nordwestlich von Heubach.

Ramholzborn, lag oberhalb ber heutigen Dörfer Ramholz. Im J. 1309 fommen Güter in villa Ramundesburne por.

Rorebach, wie es im 14. Jahrh. heißt, wird 1516 ausbrudlich als wuft bezeichnet und war ein heffisches Leben ber v. hutten.

Rotelsauwe, wie es 1358, ober Rotelsouge, wie es 1338 genannt wird, lag im G. Gronau.

Synaume, ein im 14. Jahrh. vorfommendes Dorf in ber alten Bfarrei Rambolg.

<sup>1)</sup> Dronke, Cod. dipl. Fuld. nr. 117. 2) Grimm, III. 6. 518. 4) Qas. 6. 518. 4) Das. 6. 518.

Steinbach, ift eine 28. im &. Mittelfinn.

Wintersbach, wie es im 14. Jahrh. genannt wird, ift wohl berselbe Ort, welchen man 1366 unter bem Ramen Bymersbach findet, und ebenso 1453 1).

# Befestigungen.

Die Burg Gronau, bei Altengronau 2).

Die Burg Schwarzenfele, bei bem gleichnamigen Dorfe 3).

Die Burg Stedelberg, bei bem Dorfe Ramholz 4). Die Burg Bollmerz, in bem gleichnamigen Dorfe 4).

#### 3) Das Gericht Schlüchtern.

Der "Hoff die Dystelbach genannt by Mergoß gelegen" kommt 1492, gleich wie ber "Hoff in ber Dyßelbach" 1435 vor.

Elmes. 3m 3. 1512 findet fich neine Buftenung --neben hungerfteina gelegen, das Elmes genannt."

"Der Grunchof und ber Hof am Weysberg, genannt der Fronhof, bede am Trasenberg gelegen", werden 1512 genannt.

Sinhelberdorf. Diefer Name besteht noch heute für bas rechte, Schlüchtern gegenüber liegende, Rinziguser. Schon 1370 heißt es "zu Sluchter in dem hinhelber Dorffe" und diese auch mit "hinhalber Dorff" wechselnde Bezeichnung wiedeholt sich seitbem öfter.



<sup>1)</sup> Grimm III. S. 518. 2) Bergl. bes Verfaffers heff Riteterburgen III. S. 336. 3) Daf. IV. S. 291 2e. 4) Daf. III. S. 189. 4) Daf. III. S. 836 2c.

Raterob. 3m 3. 1496 wird "bie Buftenung Raterob" bei Bellings genannt.

Rob. 3m 3. 1434 besagen bie v. Karsbach Guter "gelegen by Sluchter in ber Buftenunge jum Rabe genant in ber Mentbach."

"Am Rotenberge" lag 1439 ein Sof bes Rlofters Schlüchtern.

Rothrobe, wird 1496 eine Buftung bei Bellings genannt.

"Um Steydelshapn" lag 1439 ein gof bes Rlofters Schluchtern.

"Jum Stillery" lag an ber Granze gegen Flieben. "Tzum Symundes" wird 1437 eine B. bei Elm genannt, welche 1498 "Symonts" heißt.

Weffelrobe, lag in der Gegend nach hintersteinau und war 1387 noch bewohnt, 1447 aber bereits muft.

Befestigungen.

Die Burg Brandenftein über Elm.

# VII. Die Wetteran, der Maingan und der Niddagan.

# 1) Die Gerichte Großenluder, Sofenfeld 2c.

Altenfelb. Im J. 1325 erwarb bas Klofter Blamfenau unam hubam in villa Aldinvelt und 1319 tres mansos dictos Herin Hartradis Gut, nomine unius lanei seu boni censualis in villa et marchia Aldinvelt sitos. Noch 1513 heißt es: "ein Wisen und ein Ader untter ber Brucken zu Altenfelt gelegen, die Schliesser Wisen und Ader genant." Es lag nächst Landenhausen.

Bienengarten. Im J. 1346 verkaufte ein Bürger von Fulva dem Kloster St. Johannesberg curiam sitam in villa dicta Binegarten iuxta Mabercelle und schon 1330 erhielt die Probstei St. Michael zu einem Seelgerathe einen Zins de duodus mansis, uno in villa Bingarten prope ovile ibidem existens sito, reliquo in villa Mabercell.

Fugeleres. Das Kloster Blankenau ertauschte 1270 villam Slezenhusen et aliam villam Fugeleres et nemus, quod dictur Slagebere vom Hospitale zu Fulda 1).

Gunthersfirchen, lag an der Stelle des h. Kreuzhofe, füblich von Kleinlüder. Im 3. 1348 legte Herman v. Hammelburg, Konventual des St. Johannesbergs bei Fulda, in loco horroris et vaste solitudinis, qui olim vocabatur

¹) Schannat, Hist. Fuld. Prob. p. 205.

Gunthereskirchen, in nemore dicti Czundernhard burch Ausrodung bes Walbes ein Dratorium jur Ehre bes h. Kreuzes an.

Sain, wird 1355 eine Buffung bei Salgichlirf ge-

Hamundis, jest Hanenpalt, früher auch Hamels genannt, lag westlich von Hofenfelb auf ber Granze. Im J. 1284 und 1288 bestand noch bie villa Hamundis ').

Holnstein. 3m 3. 1507 gaben bie Riebefel ber Ricche zu Salzschlirf eine Wiefe "zum Holnstein of bem Waffer", und 1535 werben Wiefen "zum Holstein und im Marpacher Grunde" genannt, welche zu Salzschlirf gehörten.

Ragenberg ober Kopenberg, war im 14. Jahrh. ein fuldischer Lehnhof ber Familie Döring und lag, wie es scheint, in ber Gegend von Großenlüder. Im J. 1344 erwarb bas Kloster Blankenau mit Gütern zu Hosenseld silvam ibidem dictam de Katzenbach.

"Menerewinde", wird 1333 ale villa mit Iftergies fel genannt.

Bum Rubinges, wie es 1338, ober Rubiges, wie es 1410 genannt wirb, lag nachft ber Grange.

Schnepfenrobe, an der Stelle des Schnepfenhofs. Im J. 1268 überwies der Abt von Fulda dem Kloster Blankenau villam Snephenrode et superiorem villam Malkozis, duos mansos in Besewines et tria dona in Madracelle.

Staden, lag an ber Stelle bes Rloftere Blanfenau.

<sup>1)</sup> Schannat, Dioec. Fuld., Prob. nr. 84 u. 89.

3m 3. 1269 wird villa Stacken 1) genannt und 1284 gessagt: villa sive locus dictus Stacken, in quo cenobium (Blankenau) constructum est.

Wagenhütten. Im J. 1353 erhielt ber Altar ber b. Maria Magdalena 2 Hufen "in bem Dorff czu Bainhütten by ber Czundernhart."

Weiterobe wird 1535 eine zu Salzschlirf gehörige Buftung genannt.

Wachenhaufen, nordweftlich von Salzschlirf, und von biefem bebaut, bestand noch im 14. Jahrh.

Werthers, scheint westlich von Fulda gelegen zu has ben. Der Pfarrer zu Heimbach bestimmte 1326 villam Werthers nehst seinem Pfandrechte an einem Gute zu Rods ges (Rodegest) zu seinem Seelenheile.

Winden. Im J. 1322 wird genannt villula Winden sita ante nemus Zundernhart.

Winfessen, lag im Gericht Großenluber. Roch 1368 verschrieb ber Abt von Fulda "in bem Dorffe zu Bindseffe unsere Mulen und bas halbe Gut, ba ettwan Conrad an bem Berge offe fag."

3 uvivels. 3m 3. 1269 wird in ber Rahe von Blankenau locum, qui dicitur Zuvivels 2) und 1284 mons qui Blankenberg dicitur, necnon vallis dicta Zwivels.

Zilbach. Im 14. Jahrhundert hatte die Familie Döring einen fuldischen Lehnhof zu Czilbach, welcher nach Edhard Dörings Tode 1393 auf deffen Tochter Else v. Tafta überging, nämlich ein "Lirteil eins Guts und Holczes zu Czilbach". In andern Urfunden findet man Ober-, Mittel- und Niederzilbach.).



<sup>1)</sup> Schannat, Dioec. Fuld., Pr. p. 284. 2) Drenke, Tr. & Ant. Fuld. p. 66 u. 131. 3) Schannat, l. c. p. 285.

# Befestigungen.

Blankenwald, füböstlich aber Blankenau, auf einem 220' über das Thal aufsteigenden Kegelberge. Bereits 1266 sagt der Erzbischof von Mainz: destructum castrum Blankenwald, de quo tota terra Bochonie et terre atie (?) gravabantur.

Bimbach, bie Burg in bem gleichnamigen Dorfe, von ber eine weit verbreitete abelige Familie ben Ramen führte.

Henneburg, von bem es 1535 heißt: "Heneborg feb ettwan ein Schlois gewesen", lag auf der Granze zwischen Landenhausen und Salzschlirf, unter dem Gadenberge, wo noch jest Trummerspuren einer festen Wohnung sichtbar find.

# 2) Das Gericht Steinau.

Bremenfeld, welches schon frühe unter bem Ramen Frigeromannovelt vorkommt'), wird 1382, wo es noch bestand, Brymendefelt genaunt, bagegen scheint "Bremifeld" 1416 schon wust zu liegen. Im 3. 1546 heißt es Bremenfelt.

"Nibbern Marborn", wie es eine Urfunde von 1427 nennt, oder in dem Rydern Dorffe gelegen vor dem nuwen Tore (von Steinau)" wie ce 1433 heißt, find die westlich vor Steinau liegenden Häuser.

Reuenborf, zwischen Steinau und Bellings, scheint schon 1408, wo es kurz als "baz Ruwenborf" vorkommt, wuft gewesen zu sein. Im I. 1567 verkaufte Valentin Hoelin seiner Schwägerin die Wüstung bei Steinau "bas Rewendorf genannt."



<sup>1)</sup> Landau, Befchr. bes Gauce Bettereiba G. 128 n. 133.

Sachfen, lag oberhalb Steinau, rechts ber Ringig. Roch 1437 wird ber "Hoff zu ben Saffen gelegin obendig Steyna" genannt 1).

#### 3) Die Gerichte Salmunfter und Ulmbach.

Altengefäß, welches jum Gericht Ulmbach gehörte, lag zufolge einer Urkunde von 1398 bei Kreffenbach. Es werden nämlich Guter "zu Elngeseffe bir Cressinbach, mit Ramen brit Gut und die Molen und was — die Verkaufer — überall in dem Dorffe da Rechtis han" verkauft. Im J. 1415 heißt es: "Aldingeseffe by Cressinbach", und 1452 wieder Ellengeseß.

Auerbach, zwischen Ahl uud Marborn, am gleichnamigen Bache, ober wie es 1524 heißt "zu Awersbach zwisschen Steinau und Calmunfter, so epwan ein Dorf gewesen." Im J. 1408 heißt ce Brbach.

Bechtoldes, war 1415 eine Zubehör bes Gerichts Ulmbach.

Fischborn. Im J. 1321 wird villa Vischburnen iuxta Salchenmunster und 1365 "Fischeborn nydewendig Salmunster" genannt; ja 1398 heißt es sogar von Ländereien "gelehen in Fispruner Marg vnwenig Salmonster" und 1530 "in dem Gericht zu Fischborn bei Salmonster."

"Serigifes felt", wie es icon fruhe genannt wird, lag an ber Ringig, nachft Auffenau 2).

Bu ben hieffen und Sunhufen wird 1485 ein Zehnten zwischen Romothal und Soben genannt.

<sup>1)</sup> Landau, Befchr. bes Gaues Wettereiba S. 133. 2) Bergl. baf. S. 128.

Soufcheiffis, wie es 1415, oder Sunbicheiß, wie es 1498 genannt wird, icheint ein Bof gewefen zu fein.

Rinderode, wird 1415 und 1453 Ryndenrode genannt.

Korbsalza, wie es 1415 genannt wird, findet sich schon frühe als Hurewinasalzaha und lag im obern Thale der Salza).

Rebftod. Im J. 1478 besagen bie v. Mörle gen. Böhm zu fuld. Lehen einen Sof zu Rebestods.

Ober = und Unterimbach, werden beide im 15. Juhrh. genannt.

Stubach, lag nächst unter Rabenstein. Im J. 1289 erwarb bas Kloster Reuenberg bei Fulda: ius advocatie quatuor bona in villa Stupach von ben Stichelingen von Gelnhausen. In bem Weisth. von 1415 werden Obern u. Riedern Stuppach genannt.

Ballenbach, wird 1396 ale ein gof zwischen Uernel und Freiensteinau bezeichnet.

Banhütten, wo jest ber Banhof liegt. Dafelbft hatten 1365 bie v. Hutten und bie v. Mörle genannt Bohm Guter vom Klofter Reuenberg.

Winden. Im 3. 1409 vereinigten fich die v. Mörle gen. Böhm mit bem Probste zu Reuenberg bei Fulda "vmb die Wüftenen Winden vnter Ulmbach gelegen, — zu bauen und wieder vffzubringen."

# Befeftigungen.

Uernel, die Burg, lag bei bem gleichnamigen Dorfe, ift aber jest verschwunden.

Stolzenberg, ift noch in seinen Trümmern über Soben erhalten 2).

<sup>1)</sup> Landau, Beschr. bes Gaues Wettereiba S. 115 u. 133.
2) Bergl. Landau, b. heff. Burgen III. S. 211 zc.

#### 4) Die Gerichte Bachtersbach und Reichenbach.

Dietrichehain, lag zufolge eines Guterregisters von 1480 bei Rirchbracht. Das schon frühe bei Steinau vorstommenbe Dietricheheim ') ift also nicht mit biesem zu verwechseln.

Edhaufen, findet fich 1480 bei Rirchbracht, genannt. Elnhaufen, wird rafelbft 1480 ale Sof bezeichnet.

Herchenrob, etwa 3200 Schritte oberhalb Rabmuhl an ber Salz, wird feit 1384 genannt und war fpater zwisschen Jenburg und ben Riebesel streitig.

Reuenrobe, war ein im 16. Jahrh. begründeter, aber bald wieder gerftorter Anbau.

Meibebach. Im J. 1361 hatten bie Herrn v. Trimberg einen "Schafhof by Bechterspach in ber Myebebach", welcher 1369 ber Hof "in ber Mebebach" genannt wird. Dieser Hof lag etwa 20 Minuten suwestlich von Bachtersbach, wo man noch bie Reste ber Keller ze. sieht. Er wurde erst um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts abgebrochen.

Oberfischborn, in der Gegend des heutigen Fischborns. Im J. 1341 machte Konrad, Herr v. Trimberg, "daz Dorph halbis zu Obirfischurnen bi Birfenstein" zu fulbischem Leben?).

# 5) Die Gerichte Gründau und Celbold.

Simmelau und Ubenhaufen. Der Bischof Sifried von Chur, ein geborner Gelnhäufer, ftiftete 1305 aus feinen väterlichen Gutern in Ubenhusen prope Gelnhusen ein

<sup>1)</sup> Siehe bes Berfaffere Befchr. tes Gaues Wettereiba S. 129. 2) Schannat, Cl. fuld., Pr. p. 341.

Ronnenkloster, Cisterzienser Orbens, und bestimmte, daß dasfelbe 7 Jungfrauen seiner Familie ausnehmen sollte. Im 3. 1313 erhielt die Stiftung die kaiserliche Bestätigung, und bestand unter dem Namen Himmelau bis 1537, wo die Nonnen ihre Güter den Pfandherren von Gelnhausen verkauften
und, ihre Gemeinschaft auslösend, das geistliche Leben verließen. Die Pfandherrschaft verkauste das Rlostergut darauf
1561 an die Stadt Gelnhausen, welche die Gebäude zu einem Hospital benutzen wollte. Jest ist nichts mehr davon übrig,
benn das Dörschen war schon längst in dem Kloster ausgegangen. Es lag östlich, nahe vor Gelnhausen.

Lauberbach, wird 1236 Lobberbah 1), 1343 und 1344 aber Laubersbach und Lowerspach 2) genannt und lag fübwestlich von Reuenhaslau.

Meibengesäß. Schon 1173 wird es Meibengesfeß'), 1296 aber Mennengesesse genannt. Im J. 1309 befreite Kaiser Heinrich bem Kloster Schmerlenbach seinen Hof (curia) in Eynengesezze in pede montis parrochie in Grunda sita von allen Abgaben und Dienssten 4); dagegen wird es 1402 wieder Meynengesesse genannt 5).

Salmansgefeffe, welches 1402 genannt wirb ), lag in ber Rahe von Mittelgrundau, wo noch 1658 ber Salmannsborn und ber Salmannsgrund genannt werben.

Mühlenbach. Im J. 1284 erhielt bas Kloster Blanstenau Weinberge apud Geilenhusen in loco, qui vocatur Mulnbach ?).



<sup>1)</sup> Wend II. UB. S. 153. 2) Würdtwein, Dioce. Mog. III. p. 167. 3) Went, II. UB. S. 108. 4) Gudenus, Cod. dipl. III. 58. 5) Chmel, Regesta R. Ruperti nr. 1263. 6) Daselbst. 7) Schannat, D. & H. Fuld., Prob. p. 293.

Rifret ober Ryfrit, wird 1402 bei Gelnhaufen genannt.

Robenborn, war ein zum G. Gründau gehöriger Ort, ber 1260 Robenburnen ) genannt wird. Er scheint noch 1376 bewohnt gewesen zu sein, wo "Peter Baumann von Robinbronne" Centgraf bes Gerichts Gründau war.

Uechtelbach. Im J. 1339 verfaufte Otto v. Malfoz einem Bürger zu Gelnhaufen villam in Vechtilbach nunc incultam.

# 6) Das Gericht Altenhaslau.

Armannegefäß, lag zwischen ber Schandelbach und ber Safel, unter Altenhaslau.

#### 7) Die Cerichte Bieber und Lorhaupten.

Im J. 1439 werben folgende, jum Gerichte Bieber gehörige, jest nicht mehr vorhandene Orte genannt: "in der Möße", "in dem Höffe" und "zum Rödenhoff", welcher lettere zwischen Lanzingen und Rosbach lag. Im J. 1509 wird auch ein "Rachhof" genannt.

Befeftigungen.

Der Burgberg, swiften Bieber und Florebach.

<sup>1)</sup> Baur, UB. bes Rl. Arneburg nr. 89.

#### 8) Das Gericht Comborn.

Durfgefeß. 3m 3. 1479 werben Guter "au Durßsgeseß und ine Sonborner Termeni gelegen" genannt.

Reuftabt. 3m 3. 1505 werden Guter "zu Ruwenftat" im G. Somborn verfauft.

## 9) Die Gerichte Bücherthal, Windecke und Bergen.

Folderslache. Im J. 1457 findet fich ein "Hoff zu Folderslache by Dorfelben gelegen mit einer Schefferen uff bemfelben Hoffe" ').

Frondorf, wird 1266 und 1288 als eine Bubeher ber Burg Dorfelden genannt 2).

Graslod, zwischen Bischofsheim und Sochstadt, links bes Braubachs, mar ein Sof bes Klofters Saina, auf bem 1434 brei Familien wohnten.

Hainchen, an ber Stelle ber jetigen hainmuhle, unster ber Naumburg. Im 3. 1455 findet sich noch ber "Pastor czum hengin", ber zugleich "Altarist zu Wonnseden" war.

Rengheim. An ber Stelle bes Kinzigheimer Hofs ftand ehemals ein Dorf mit einer Burg. Der Name Renes, beim findet sich zuerst 1235. Im J. 1256 gab der Bischof von Speier dem Probste zu Naumburg bie Erlaubniß, ein Gefälle in villa Kensheym dem Kloster Haina zu verstausen.3).

<sup>1)</sup> Kopp, de Insigne etc. Suppl. nr. 30. 2) Mend II. UB. S. 152 u. Schannat, Cl. Fuld, Prob. nr. 267. 3) Bergl. Schlereth in ber Btich. t. Bereins f. heff. Gefch. u. Lanbestunbe III. S. 385. 2c.

Rinzigdorf, an der Stelle, auf welcher die Reuftadt Hanau gebaut worden ist; "die Kirche zu Kunczborf" bestand noch 1434, und war die Mutterfirche von der zu Hanau.

Lugelbuchen ober Buchen minor, wie es 1266 genannt wird, lag amifchen Mittelbuchen und Bruchfobel.

Muhlrobe. Im 3. 1477 findet man Molnrade prope Hanauwe. Schon 1235 gab die Abtei Limburg dem Antonitern Orden arbusta quedam cum agro sita Kenesheim, quod vocatur Mulenrade und ähnlich findet man 1244 arbusta quedam cum agro conterminio sita in Kenesheim.

Belbericheshufen, wird 1062 mit Marts ober Bruchfobel und Buchen genannt').

Bichelmishufen, wird 1226 mit Bergen ge-nannt 2).

Wicrameshusen. Im J. 793 gab ein Walfbobo bem Kloster Lorsch in pago Moynachgowe in Turincheim (Dörnigheim) in loco Wicrameshusen, quidquid inter Bruibach (ber Braubach, welcher westlich von Dörnigheim in ben Wain fällt) et Surdasalacha super fluvio Moyn (jedensfalls zwischen Kesselstadt und Dörnigheim) et basilicam, quae constructa est in honore ste. Mariae 3).

# Befeftigungen.

Die alte Burg, etwa 1000 Schritte sudwestlich von Wachenbuchen. In sumpfigen Wiesen liegen neben einander 2 10-12' hohe Schutthaufen mit Spuren von Kellern und Mauerwerk. Beibe sind mit 50', stellenweis sogar 80' breiten, zum Theil versumpften Graben umgeben. Die größere, nördlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dronke, Cod. dipl. Fuld. nr. 762. <sup>2</sup>) Böhmer, Cod. dipl. Moeno-Francof. p. 46. <sup>3</sup>) Trad. Lauresh. nr. 3452.

gelegene Burgstätte ift 270' lang und 180' breit, die fleinere 210' breit und lang. Beibe bilben unregelmäßige Formen und sind mit Baumen bewachsen. Die Burg fommt 1266 als castrum Wachenbuchen vor.

Die alte Burg, 200 Schritte westlich von Mittelbuschen. Auch hier ist nur noch Schutt sichtbar und ber ganze ziemlich rezelmäßige Raum etwa 96 Schritt breit und lang und mit Wall und Graben umgeben.

Die Burg Dorfelben, welche 1234 als castrum Dorenfelt erscheint '), lag auf einer Insel bes Ribber bei Rieberborfelben.

Die Klettenburg, lag nörblich über Praunheim und war die Burg ber v. Praunheim.

Linfenburg. 3m 3. 1590 wird in ber oftheimer Gemartung nein Ader hinter ber Linfenburgt" genannt.

# 10) Das Gericht Dorheim.

Die Johanneskirche, westlich über Nauheim, war eine Pfarrfirche und wird 1254 zuerst genannt: ecclesia in monte apud Nueheim<sup>2</sup>).

<sup>3)</sup> Wend, II. UB. S. 152. Vergl. Landau, Befchr. bes Gaues Wettereiba S. 90. 2) Das. S. 43.

# Ueber die Veranlassung des Büftlegens der Dörfer.

Benn man die große Menge von Dorfern überschaut, welche auf ben vorhergehenden Blattern als muft verzeichnet worden ift, fo tritt ficher an Jeben bie Frage heran: ju welcher Zeit geschah biefe Bermuftung und welche Urfachen liegen berfelben ju Grunde? und wir halten uns verpflichtet, barauf ju antworten. Fragen wir bas Bolf, fo ift bies freilich mit einer furgen Erflarung gur Sand. Alle biefe Dörfer, antwortet baffelbe, find im breifigjahrigen Rriege gerftort worden, und diefem Ausspruche wird felbft von vielen Siftorifern beigepflichtet werben. Deffen ungeachtet ift biefe Meinung ohne Grund und nicht minder von der Wahrbeit entfernt, als ber Schluß, baß im Berhaltniß ber ehemals mehr vorhanden gewesenen Dorfer auch eine gahlreichere Bevölferung bestanden haben muffe. Wie bas Bolf alles Große, beffen Urfprung auffer feiner Erinnerung liegt, an bie Belbengestalt Rarl bes Großen ju fnupfen pflegt, fo bat es fich

auch gewöhnt, alles Uebele und jebe in ihm unbefannter Beit erfolgte Berftorung in jene lange, in feinen Sagen noch lebende, Trauerepoche ter beutschen Geschichte zu verlegen. In ber That, ber breifigjahrige Rrieg ift unfchuldig an bem Berfcwinden aller biefer Dörfer. Es find allerdings mabrend beffelben gabllofe Dorfer in Afche gelegt worden und viele berfelben haben auch fogar Jahre hindurch muft gelegen, aber es find alle biefe Dorter auch wieber aufgebaut mor-3ch fage ausbrudlich alle, benn wenigstens aus Beffen weiß ich auch nicht ein einziges Dorf, welches aus biefer Beit muft geblieben mare, und nur mit einzelnen Sofen ift bies ber Kall gewefen. Bon biefer Thatfache fann man fich leicht überzeugen, wenn man eines ber mehrfach vorhanbenen im fechszehnten Jahrhundert aufgestellten Ortoverzeichniffe gur Sand nimmt und bie barin genannten Dorfer mit ben gegenwärtig vorhandenen vergleicht.

Die Buftlegung aller jener Dorfer fallt in eine frühere Beit und war auch ber Krieg ber Hauptzerftorer, so war er es boch keineswegs allein; es haben babei vielmehr auch noch andere Urfachen mitgewirkt, theils im Bereine mit ihm, theils aber auch felbftftandig.

Gewiß, der Krieg ist immer ein Feind des ruhigen Bewohners gewesen und hat zu allen Zeiten das zerftört, gemeinlich in wenigen Stunden, was Jahrhunderte in unermüdlichem Fleiße geschaffen hatten. Das ist noch jeht so,
war aber ehemals in noch höherm Grade der Fall. Es liegt das in der Art und Weise der früheren Kriegsführung.
Wenn heute der Kampf mit dem seindlichen Heere und dessen heute der Kampf mit dem seindlichen Geere und dessende Zweck erscheint, so ging dagegen ehemals mit diesem
Iwecke die größmöglichste Verwüstung des seindlichen Gebietes Hand in Hand. Ja, es scheint die Ausgabe des Krieges häusig sogar mehr in der Verwüstung, als in dem Kampse mit bem jum Streite ausgezogenen Gegner gelegen zu haben. Man betrachtete alles als Feind, was mit bem Gegner in irgend einer Beziehung stand, nicht nur ben ungeschützen, bem Feinde zinspflichtigen Bauer, sondern auch Bieh und Häuser, Felber und Wiesen. Man plünderte und brannte die Dörfer, trieb die Viehheerden weg, schnitt das Getreide ab oder stampfte es mit den Rossen in den Boden, zerstörte die Weinberge, pflügte die Wiesen um, schälte die Obstbäume 2c.

Jeder Heereszug bezeichnete darum auch seinen Weg durch jegliche Art der Berwüstung. Aber nicht nur jeder größere Heereszug wirkte in solcher Weise, auch die kleinere Fehde, in der kaum ein oder zwei Dupend Bewaffneter sich gegenüberstanden, that es nicht anders. Ja eben diese kleinen Fehden sind es vorzüglich, welche weit weniger durch Kamps, als durch Zerstörung sich bemerklich machen.

Ein recht anschauliches Bild dieses unheilvollen Treibens gewährt die aus der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts herrührende Erzählung des schweizerischen Rlosters St. Urban zu Roggwil: "Notandum — heißt es — das vnser Bordsren hant gebuwen (haben gebaut) die Guter ze Roggwil durch sich selbs Leybrudren ettlich Menge Jar, do habent sich ze den Ziten groß Krieg vserhaben, besundren das die Engelschen der Herre von Custin in unserm Gothus lag 18 Tag, do wart unser Gothus verbrönt mit dem Hoff ze Roggwil. Darnach in furgen Jaren do erhob sich ein Krieg zwuschent der Herrschafft von Ofterrich und zwuschent der Herrschafft von Ofterrich und zwuschent der Herrschafft von Küburg in semlichem Maß, das in siben ganzen Jaren kein Pflug nie in daz Ertrich gestoßen wart"). Nehnliches ist auch bei und nicht selten. Man vergleiche

<sup>1)</sup> Grimm, Beisthumer I. S. 177.

nur jene häufig vorhandenen Schabeneregister, in welchen bei Guhne-Unterhandlungen bie Betheiligten ihre Beschwerben geltenb machen '). Auch in ben Rechnungen fommen baufig berartige Andeutungen vor. Go wird bem ganbfiebel bes beutschen Ordens ju Allendorf (bei Berne?) "von Rrieges und von Branbes megen" 1413 ber Bine erlaffen. Jahre 1443 brannte Reinhard von Dalmigf bas bem Rlofter Merfehausen guftebehende Dorf Berningshaufen nieber, als er von Friglar heimritt, wie es fcheint aus lauterm Frevel 2). Bei ber Belagerung bee Schoneberge 1462 fanten bie Dorfer Sielen, Deifel , Summe, Saldungen, Beftheim, Lamerden und Eberschut in Afche. Bon Deifel heißt es: "Item hatten bij von Defele vaft Schaden von Brande, von Sterben und Berfahren (b. h. Weggiehen) ber Luebe gehat." Sowie im Allgemeinen: "Item foe by Luebe binftvrii gegeben waren und byfelben, by noch bynen folben, verftorben und frangt maren." Die Landleute maren mahrend ber Belagerung fo schwer mitgenommen worben, bag ber Landgraf ihnen fogar bie nothige Speisung reichen mußte. Roch 1465 heißt es von Sombreffen: Dafelbft feben "nicht mer bann 4 arme Dan, wirt ef aber Rebede, fan fenner bar blyben." Auch Stellen, wie die folgenden: "Item die von Balbefa (Bahlhaufen) und Tycenrobe (bei Allendorf) find verbrant" (1478) ober "nachdem ban auch Sommershufen (unfern Biebenfopf) burch Phede und Olinge verwuftet mar" (1519) begegnet man oft.

Es gibt wohl wenige Dörfer, welche mahrend ber Jahr-

<sup>1) 3.</sup> B. bas bes Landgrafen hermann gegen ben Grafen . Johann von Naffau-Dillenburg in meinem Werke "die Rittergefellschaften in heffen" S. 167.

<sup>2)</sup> S. oben S. 151.

hunderte ihres Beftehens nicht ein- ober mehreremal burch Feindes Sand in Afche gelegt worden find. Die meiften wurden aber wieder aufgebaut und wir haben beshalb bie Thatfache ber Berftorung und die bes Buftbleibens ber Dorfer von einander gu trennen, benn bem lettern lagen in ber Regel mit bem Rriege in feinem nabern, wenigstens feinem unmittelbaren Bufammenhange ftebende Urfachen ju Grnnbe, ich meine nämlich gerade benjenigen Rrieg, burch welchen bie Berftorung erfolgte. Die Urfachen, welche veranlagten, bag bie Bewohner eines vermufteten Dorfes ihre Behöfte nicht wieder herstellten, find gwar verschiedener Art, doch vorzugeweise in ber allgemeinen Unficherheit begrundet, welche burch bas gange Mittelalter vorzuglich auf bem platten ganbe in meift schneidender Beise hervortritt. Eben Diese Unficherheit mar es, welche feit dem Ende des zwölften und burch bas breizehnte uud hin und wieder auch noch im vierzehnten Jahrhundert die Anlage einer Menge von Städten in Begenden hervorrief, wo bis babin noch feine andern Befestigungen ale nur erft Burgen vorhanden gemefen waren. Burben auch einzelne Dorfer mit ftabtifchen Rechten verfeben und bemgufolge befestigt, fo find bie meiften biefer Stabte boch völlig neu gegrundet worben, wie bieß auch heute noch ihre regelmäßige Unlage erfennen läßt. Dun aber gab es feinen herrnlofen Boben und man fonnte eine neue Stadt nirgends anders als nur in ber Mark eines ber bestehenden Dörfer grunden. Mogen fich auch einige Stabte finben, welche querft lediglich auf ben Raum ihrer Mauern beschranft waren, wie dieß namentlich mit Frankenberg ber Fall mar, fo bedurften die meiften boch fofort auch ftellbares Land, um existiren ju fonnen. Bor allem jedoch mußte bie Stadt Be-Beides aber, sowohl die Bevolferung als wohner haben. ber ju beren Erifteng erforberliche Boben, fonnte nur burch bie nachften Dorfer gemahrt werben. Es mar biefes auch

mit um so weniger Störung bes Privatbesites möglich, da bei bem in die Stadt übersiedelten und jum Burger geworbenen Bauer nichts weiter sich änderte, als daß berselbe statt wie seither von seinem Dorfe, nunmehr von der Stadt ans sein Land bestellte. Auf diese Weise verschlang jede Stadt sofort bei ihrer Gründung ein oder auch einige Dörfer. Aber auch andere anfänglich noch unberührt gebliebene Dörfer sahen sich früher oder später genothigt zu folgen.

Inbem die neuen ftabtischen Festen naturgemäß zu Brennpunften bes Rrieges murben, famen bie noch beftebenben benachbarten Dörfer in eine um fo mehr gefährbete Lage. Burbe ein folches Dorf nun gerftort, fo bot fich fur bie Bewohner vorerft feine andere Bufluchteftatte bar, ale bie nabe Stadt, und häufig mar ce ber Fall, daß bie Klüchtlinge in berfelben blieben und ftatt ihr verbranntes Saus im Dorfe wieder aufzubauen, ein folches lieber in ber mehr geficherten Stadt aufrichteten. Richt felten geschah bie Ueberfiedelung auch nach und nach, fo bag bas Dorf nur allmälig verschwanb. In beiben Källen maren bie Kolgen aber biefelben: mit ben Bewohnern ber Dörfer gingen auch die Feldmarken berfelben an die Stadte über. hin und wieber dauerten fogar bie alten Dorfgemeinden noch in ber Stadt fort, wie fich bieß namentlich in Zierenberg zeigt, wo bie Grundbefiger ber an die Stadt übergegangenen Fluren ber verwüfteten Dorfer Rorbach und Leutwardeffen noch bis heute besondere Benoffenschaften bilben, welche fich auch jest noch in bem Sondergenuffe ber Gemeinbeguter ihrer ehemaligen Dorfer befinden. Es entstanden durch berartige Rieberlaffungen in größerer Bahl nicht felten neue Strafen, ohne baß bie neuen Anfiedler eigentliches Burgerrecht erhielten, fonbern, wie man bieß 3. B. in Sofgeismar findet, in ihren rechtlichen Berhaltnif-Wenn aber beffenungeachtet bie fen unverändert blieben. Stadt icon eine folche Angiehungefraft fur ben Landbewohner hatte, so wurde biese boch noch weit mehr gesteigert, wenn mit bem Uebertritt in eine Stadt auch ber Hörige zu bem Genusse einer vollen Freiheit gelangte, wie diest namentlich in Frankenberg, aber euch in andern hessischen Städten ber Fall war.

Darin liegt ber Sauptgrund ber zahlreichen muften Dorfftatten, welche wir junachft um bie Stabte finden, namentlich bei Sofgeismar, Grebenftein, Immenhaufen, Bierenberg, Bolfhagen, Gubensberg, Lichtenau, Frankenberg 2c. Außerdem hat aber auch noch ein ju harter Drud ber Bind. berren viele Dorfer muft gelegt, indem die Bewohner baburch bewogen murben, ber Statte ihres feitherigen Birfens ben Ruden ju wenden. Man findet barüber öfter Andeutungen. So war bas bem St. Albansftift zuftehenbe Dorf Basloch, wie eine Urfunde von 1158 fagt '), in Folge ber Bebrudungen bes Stiftevogte von feinen Landfiedlern beinahe ganglich verlaffen (... villam -- raro colono inhabitam, immo nimis devastatam, pro importuna advocatorum exactione). In abnilcher Beife flagte 1273 ber Abt Beinrich Berefelb gegen ben Grafen Gunther von Refernburg. Rachdem ber Abt ergahlt, wie ber Graf ihm feine Rechte an ben Rramern und Juden ju Arnftadt entzogen, und zwei Bewohner von Arnftadt um 36 Pfund geschätt, fie vertrieben und ihre Guter an fie geriffen habe, fowie, bag er forrohl bie Bemeinbe als bie Juden ju Arnftadt mit allgu großer Rothbebe beschape, fährt er fort: "So hat er auch bie Lantluite also fere ubernumen, bag bie Dorphir wufte ligen ju Rindfeld, Enchenueld, Duitendorph, Togtorph, Blante und Espenueld. vone fin beme Bern von Berefelbe und fineme Boteshus ir Luite, ir But, ir Cinfe, und ir Recht vorgangen." Gleiche

<sup>1)</sup> Bend II. UB. S. 104.

Erscheinungen kommen noch oft vor. Die Meier ber bei ber Belagerung bes Schönebergs 1462 zerstörten Dörser hatten sich nach Hofgeismar gezogen, um von da aus ihre Güter zu bauen. Da man trot des sie betroffenen Unglücks von ihnen die in demselben Jahre fälligen Zinsen begehrte, baten sie, ihnen damit dis zum nächsten Jahre Zeit zu lassen, denn sonst seien sie gezwungen, ihre Güter liegen zu lassen und sortzuwandern. Selbst noch 1548 klagten die Dörser Raustenhausen und Mönchhosbach, sie seien "mit schweren Diensten und andern Sisten und Gaben — beladen" und würsden "durch das Wild jämmerlich beschädigt"; sollten sie noch mehr steuern, "müßten sie alles stehen und liegen lassen und davon gehen".

Schon oben wurde eines Falles gedacht, in welchem Krankheiten auf die Verlaffung von Dörfern mit eingewirkt hatten. Es mag dieß gar oft vorgekommen sein, wenn ich auch außer Stande bin, noch weitere derartige Thatsachen nachzuweisen. Es ist dieß aber kaum nöthig, man braucht sich nur die ungeheueren Berheerungen ins Gedächtniß zu rufen, welche durch das ganze Mittelalter und bis ins siebenzehnte Jahrhundert durch pestartige Seuchen angerichtet worden sind.

Mögen die Fälle nun aber auch zahlreich sein, in welchem die gesammte Einwohnerschaft eines Dorfes auf solche Weise in kurzer Zeit hingestorben ist, so glaube ich doch nicht, daß einem solchen Aussterben häusig auch ein dauerndes Wüstlegen des Dorfes gesolgt ist, wenn nicht noch andere Ursachen zugleich darauf einwirkten. Ich meine hierunter insbesondere die Ungunst des Klimas und des Bodens und auch die Zerstörungen, welche das Wild in den Feldern verzursachte. Auch hiersur vermag ich keine unmittelbaren Belege zu bieten, ich kann nur auf die Thatsache hinweisen, daß, sehen wir von der nächsten Umgebung der Städte ab, nir-

genbe fo viele mufte Dorfftatten fich finden, ale in ben Gebirgen. Nachdem alle offenern Thaler bereits angebaut maren, war man immer tiefer und hoher in bie Balbungen geftiegen und hatte borte fleine Dorfchen angelegt, theils fcon vor bem zwölften Jahrhundert, aber auch noch fort bis in's breizehnte Jahrhundert. Der Rampf, welchen bier bie Bewohner mit Better und Wild zu bestehen hatten, mar aber ju groß und ber Ertrag bes Bobens überhaupt ju gering, als daß biefelben fich bier hatten wohl fühlen fonnen. Traten bann noch andere ungludliche Ereigniffe bingu, welche bie gewöhnlichen Beschwerben erhöhten, brannte bas Dorfden ab, ober murbe es burch verheerende Seuchen entvolfert, fo wurde in den meiften Kallen die Stätte den Thieren des Baldes Daß meift ein volliges Berlaffen ftatt fant, bafür fpricht nur ju beutlich ber Umftand, bag bie Felber ber biefer ehemaligen Walddorfer wieder in Wald übergegangen find, mahrend bie Felber aller folcher muften Dorfer, welche gunftiger lagen, bis heute noch fich unterm Pfluge befinden. Dan braucht, um fich von jener Thatsache ju überzeugen, nur burch irgend eine unferer hoher gelegenen Baldgebirge gu manbern, burch ben Reinhardsmalb, ben Seulingswald, ben Riedforft zc., und man wird, wo man auf eine folche Statte ftogt, wohl noch die Grundmauern ber ehemaligen Gebäube, auch wohl noch die burch ben Bflug gezogenen gurchen, aber feine Rultur mehr finden, fonbern ftatt beren Bald ober burre Triefcher, ein genugenbes Bengniß bafur, bag mit ber Berftorung ber Saufer auch bie Relber ungebaut liegen geblieben find, und bag alfo bas gange Dorf mit beffen Berftorung aufgegeben worben ift.

Es ift endlich noch einer Ursache zu gedenken, welche bis zur Gegenwart Dorfer verschwinden macht, im Allgemeinen jedoch ftets nur von sehr beschränktem Einfluffe gewesen ift. Ich meine die Aufhebung von Dorfern und bie Berschmelzung sammtlicher Bauerngehöfte berselben zu einem Güterhofe. Es geschah dieß vorzüglich durch die Klöster, meist durch allmäligen Erwerb ber einzelnen Höfe, seltner durch die Einziehung derselben mit einem Male 1). Dahin gehören z. B. der Mönchehof und der Schashof bei Germerode, Frankenhausen und Amelgodessen (jest Wilhelmsthal) unsern Grebenstein, Marienrode bei Borken ic. Doch auch von weltlichen Herren geschah dasselbe. Wir sehen dieß indebesondere in den meist malsburgischen Hösen Escheberg, Der dinghausen, Laar, Rangen und Siebershausen.

Ich habe oben bemerkt, daß es vorzugsweise die allgemeine durch das ganze Mittelalter dauernde Unsicherheit gewesen ist, welche so viele Dorfstätten wüst machte. Darum mindert sich mit der zunehmenden Sicherheit auch die Zahl der wüstbleibenden Dorsstätten. Es beginnt diese Beriode in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts und die Wandlung des Zustandes erfolgt mit so raschen Schritten, daß ich seit dem sechszehnten Jahrhundert kaum noch ein Dorf nachweisen kann, welches erst in dieser Zeit wüst geworden ist. So groß die Zahl der noch später, insbesondere während des dreisigsährigen Kriegs, zerstörten Dörfer auch ist, so wurden dieselben, wie ich schon oben gesagt habe, doch alle wieder aufgebaut.

Ja, gegen Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts und burch bas sechezehnte Jahrhundert wurden sogar zahlreiche schon seit lange wüstliegende Dorsstätten von Reuem bebaut. Es geschah dieß allerdings nicht erft seit dieser Beit, sondern war auch schon früher geschehen; es tritt dieß aber in keiner

<sup>1)</sup> Eine Urkunde bes Klosters Sterbach im Rheingau von 1337 sagt: in terminis olim ville Boensheim, que villa nuno redacta est in grangiam. Baur UB. nr. 629.

andern Periode in folder Ausbehnung hervor, und wenn uns auch andere Beugniffe bafur mangelten, fo murbe uns boch ichon biefe Thatfache barauf hinführen, baß bie alte unrubevolle Beit fich ihrem Ende nabete und eine neue gefichertere an ihre Stelle ju treten beginnt. Diefe neuen Anbauten fonnten naturlich nicht auf folden muften Dorfftatten ftattfinden, beren ehemalige Bewohner fich in benachbarten Orten niedergelaffen und feitdem von ba aus ihre alten Relber bebaut hatten, benn folche Dorfer laffen fich faum als muft betrachten. Es maren eigentlich nur bie Wohnftatten berfelben verfest worben, die Gemeinde aber bestand fort, und noch bis in neuere Zeiten hatten folche Orte fogar noch ihre besondern Borftande. Rur folche Orte fonnten vielmehr gu neuen Anbauten ausersehen werden, welche ganglich, um mich eines alten Ausbrucks zu bedienen, zu muftem Rechte verfallen waren, b. h. welche außer aller Rultur ftanben und wieder ju Triefch ober Balb geworden maren. Das Berfahren mar beshalb auch gang baffelbe, ale wenn ein Dorf neu begründet wurde. Der Grundherr ichloß mit benen, welche jur Niederlaffung bereit maren, einen Bertrag, in welchem die Binfen und Dienfte festgefeht murben und überwies barauf ben fur bie Grundung bes Dorfs bestimmten Gewöhnlich erhielten bie Unfiedler bas Sols au ben Bebauben ohne Forftgelb und eine mehrjährige Befreiung von ben übernommenen Berpflichtungen. Es wurde bemnach Alles neugeschaffen, und insbesondere Barten und Relb erft angerobet. Nur ber Rame bes alten Dorfes ging auf bas neue über, welches felbft, ungeachtet bes Neubaus, auch noch langehin die Bezeichnung einer Buftung behielt, und fonderbar genug oft fogar eine neue Buftung genannt wird, wie a. B. 1536: "Ich Debes Benge - etwan que Dobenhusen wonhafftigt gewesen und nhu biffer Zeidt ju Saddewergt in ber nuen Boftnunge wonhafftigf." Es ift bas in ber Nabe von Saina liegende Dorf Saddenberg. Der neue Anfiedler mar alfo gang aus ber Rabe. Daffelbe mar ber Fall, als bie v. Sagfelb bas Dorf Gifa 1503 wieber anbauten. waren acht Manner aus Engelbach, Dedebach, Dberrosphe und Fronhaufen, mit welchen fie beshalb übereinkamen. Beber erhielt ein gleiches Loos, follte auf feinem Theile mohnen und von bemfelben 4 gute Pferbe halten, und bagu murbe ihnen breifahrige Freiheit bewilligt, nach beren Ablauf man fich erft über die Dienfte verftandigen wollte. nicht immer waren bie Unftedler aus ber Rabe, vielmehr hänfig aus ber Ferne. Go maren bie Anbauer von Ipping. haufen jum Theil aus bem Sauerlande und ber Grafichaft Bittgenftein, Die von Bimmererobe (unfern Jesberg) aus bem Naffauischen und bem Breitenbacher Grunde (1520) ic. Man jog fremde Unfiedler ftete eigenen Unterthanen aus bem einfachen Grunde vor, weil man nur burch jene in ber That gewinnen, nämlich die Bahl feiner Sinterfaffen vermehren Schon Landgraf Beinrich II. machte, ale er 1337 eine vierfahrige Freiheit fur bie Anbauer bes muften Gerwigshains (f. oben S. 92) bewilligte, jur ausbrudlichen Bedingung, daß die Unfiedler nicht heffische Unterthanen fein bürsten (qui tamen non ex nostris inrisdictionibus, sed ex aliis trahendi sunt). Auch jene Gifaer maren nicht ben v. Satfeld icon feit fruber angehörige Leute.

Doch auch diese neuen Anbauten schließen mit bem sechszehnten Jahrhundert ab, benn die unter den Landgrasen Karl und Friedrich II. gegründeten Kolonien können nicht wohl hierzu gezählt werden, weil sie durch ganz andere Berhaltniffe hervorgerufen wurden.

## Ortsregister.

Albenrobe 258.

Mbenrob 283. Abernhaufen 286. Abintrabe 283. Abirgoig 193. Abrin 198. Aberolbeffen 165. Abolpherob 297. Aborf 143. Affaltrahe 277. Abaufen (Somba.) 88. Ahaufen (Amoneburg) 277. Ahe 72. Milftech 310. Albach 186. Albertehaufen 198. Albirehausen 222. Albirterobe 89. Albolbeberg 88. Alboldeshufen 820. Albrechtshaufen 83. Albrechterobe 88. Albaha 860.

Alberefelb 143. Alerehaufen 2. Alfrinchhufen 165. Alleimer 104. Allenburg (Jeoberg) 142. Allenborf (Battenberg) 212. Mllenborf (Alefelb) 254. Allendorf (Biegenhain) 245. Allerburg 196. Allerehaufen 196. Almareborf 241. Almentorf 360. Almern 42. Almerobe (Boineburg) 320. Almerobe (Spangenb.) 72. Almesberg 88. Almeza 100.

Almunbeshufa 150. Almuthehaufen 150. Aluolbeeberge 88. Alppehohes 357. Alren 42. Alte Stabt 234. Altenburg (Jeeberg) 142. (Felsberg) Altenburg 149. Altenburg (Bubenebg.) 160. Altenburg (Elben) 164. Altenburg (Biedenfopf) 199. Altenburg (Breitenbas der Gr.) 200. (Miefelb) Altenburg Altenburg ] (Wigenh.) 295. Altenbracht 235.

Altenborf 360.

Afchenborf 28.

Altenfelb (Ahne) 59. Altenfelb (Großenlüs ber) 368. Altengefäß 372. Altengrußen 237. Altenhain 296. Altenmunben 10. Altenrob 185. Alterebaufen 212. Altestadt 198. Altenstruth 187. Alveringhaufen 165. Amalgateshufon, Amals goteffum, Amelgobef= fen, Amelgogen 36. Ambirterode 118. Amelbach 72. Ameleburg 160. Amelungshaufen 187. Amerebach 133. Amefchenburg 160. Amoneburg 285. Andreff 189. St. Anna 124. Annenhaufen 189. Anraffa 277. Anftabt 341. Antrafa 277. Antreff 189. Apfelwinden 336. Appendorf 278. Appenrobe 132. Appenwinden 357. Arbach 332. Armannegefäß 376. Armeberobe 119. . Urneffe 277. Artbeche 832.

Asbach 278.

Afcherobe 316. Afffenborf, Affenborpb 28. Asmareshufen 291. Aftentwergen 27. Afterobe 137. Attenbach 860. ABbach 278. Abelhain 207. Aue 104. Auenrob 283. Auerbach 372. Aulesburg 227. Ausstedten 262. Amoldiehufen 320. Babenehaufen 89. Babenburg 192. Babenbaufen 1. Babesthal 316. Bal 357. Balbericheshufen 823. Balderedurf 262. Baller.robe 73. 811. Balnrobe 241. Balgerobe 296. Bambach 207. Barghaufen 60. Bartenhaufen 272. Barterobe (Breitenb.) 130. Barterobe (Berefelb) 119. Bafterobe 262. Battenberg 215. Battenhaufen 104. Bauerfcheib 191. Bebenrob 291. Beberbed 11.

Becheborf 297. Bechimannehaufen 278 Bechtolbes 372. Bechtolbehain 207. Begethal 313. Beierob (Boinebg.)320. Beierobe (Spangenb.) 73. Beinborf 235. Belberichefelb 67. Belferoth 101. Belbericheshufen 162. Bellerbach 189. Bellingehaufen 73. . Beleborf 186. Beltereberg 208. Beltereborf 216. Belterehaufen (Brome. firchen) 215. Belterehaufen (Elben) 162. Benau 104. Bennenbaufen 1. Benninghaufen 218. Benfeld 42. Benfinethorp, Bene: cingthorp, Beneborf 11. Benfen, Benebeim 166. Benethicborf 11. Bentref 235. Benvilt 42. Benginethorp 11. Bergern 348. Bergereborf 229. Bergerehaufen 216. Bergheim (Borfen)148 Bergheim (Ralbern)

200.

Bergheim (Spangens berg) 73. Berghufen 60. Bergferfa, Bergfergen, Bergfirfa 74. 811. Bergfode 74. Berfa 298. Berfesbaufen 291. Berfe 135. Bermolderobe 104. Berenborf 199. Berningerobe 139. Beringeborf 228. Berningehaufen 150. Bernighaufen 43. Bernharberobe 119. Bernotheshagen 360. Berneburg 28. Berneborf 325. Bernfen 124. (Dbers Bernehagen aula) 124. Bernterobe 119. Berterobe (Melfungen) 83. Berterobe (Beterebg.) 841. Berthaufen 201. Beffe 151. Beftebe 217. Betereborf 217. Betteleborf 298. Bettenrobe 341. Bettenicheib 240. Betthenwißen 66. Begigerobe 74. Beuerbiff 11.

Beuern 279.

Beneleborf 186.

Begingen 89. Biber 286. Bieberbach 11. Biebenbach 245. Bienengarten (Großene lüber) 368. Bienengarten (Raebf.) 350. Billinghaufen (Schartenba. 43. Billingehaufen (Breis tenbacher Gr.) 200. Bilftein 309. Bimbach 371. Bifchhaufen 318. Bifchofehaufen 295. Bifenrob 267. Bivelte 42. Blanfenbach 325. Blaufenftein 196. Blankenwald 371. Blaspach 292. Bleichenbach 240. Bleibenftabt (Amones burg) 279. Blibenftabt (Rasborf) 350. Blogeleube 861. Bluernebaufen 222. Blumenau 245. Blumenbain 144. Blumenftein (Bilbed) Blumenftein (Abna)60. Bobenhaufen (Borfen) Bobenhufen (Sombg.) 89. Bobenhaufen 166.

Bobenrobe 203. Bobenthal 325. Bofenfegelbach 350. Boineburg 324. Boimerob 320. Bomfenbe 326. Bonefinhufen 2. Bonhaufen 29. Bonigel 151. Bonfochen 102. Bonland 229. Bopfeld 43. Bobbenhaufen 279. Borchenborf 267. Borfen 146. Borne 298. Bornerehaufen 298. Boreborf 326. Bottenhorn 187. Brach 110. Brachbach 299. Brachte 193. Bradenborn 193. Braic 193. Bramfirft 353. Branbenfele 333. Branbenftein 367. Branderobe (Schonft.) 241. Branderobe (Bemuns ben) 238. Brath 193. Braubach 74. Brausborf 299. Brecheleborf, Brechols bieborf 146. Brebenlo 18. Breitenbach (Melfun= gen) 84.

Breitenbach (Biegenhain) 246. Breitenbach (Betersbg.) 342. Breitenborn 279. Breitenfelb 286. Breitenbain 222. Breiterobe 67. Breitenrobe 241. Breitenfcheib 229. Breitingen 105. Bremenfelb 371. Bremerobe 291. Bremifelb 371. Brendelon 18. Brinigesfelbe, Bringe= felben, Bringhesfelben 201. Brod (Bigenh.) 291. Brocke (Trenbelberg) 18. Bromelfen 48. Bromeltehaufen 195. Brubach 74. Bruch 291. Bruchhaufen (Reufir= chen) 133. Bruchhausen (Sontra) 326. Brudenbach 105. Brüge 213. Brüncherobe 326. Brungerehagen 166. Brungerehaufen 139. Brumelfen 43. Brunely 215. Bruningehaufen 89. Bruneffen 12. Brunftabt 213.

Bruwefas 198. Brymenbefelt 371. Bubenbach 326. Bubenhain 140. Bubenhaufen (Jesbg.) Bubenhaufen (Bomb.) Bubenrob 280. Buchain 280. Buchborn 208. Buchholz (Biegenhain) 246. Buchholz(Romrob)258 Buchenbach 124. Bunichheim 29. Buraburg 160. Büttelfen 166. Bulfenborf 262. Brunnigheim 29. Burbach 106. Burdenborf 267. Burg, bie alte 379. Burgbach 189. Burgberg (Meufirchen) 137. Burgberg (Schartens berg) 50. Burgberg (Spangen= berg) 83. Burgberg (Biermun= ben) 2?5. Burgberg (Wigenh.) 295. Burgberg (Sontra) 382 Burgberg (Bieber) 376 Burgerob 316. Burghartshaufen 238. Burghardieberg 342.

Burgharte 353. Burghufen 60. Burgfüppel 138. 189. Buttelhaufen 208. Buttelfchen 166. Butebach 222. Calblaz 79. Calice 31. Calisburg 160. Carmanneshufen 293. Caffenburg 197. Cathwinfel 22. Celbach 289. Cella, Cello 316. Cenre 102. Craffa 356. Creffenborn 364. Crifenbubel 187. Chriftil= Criepenhue, haufen 130. Crucebach 110. Chmerehufen 216. Cytrichhufen 274. Czetenborff 352. Dackenborn 84. Dagobertehaufen 89. Dalchufin, Dalhufon 16 Damerebach 183. Dampertehaufen 203. Damphufen 204. Dangelar 74. Daebach 318. Dasberg 316. Dedenebach 280. Dederehaufen 61. Deifelberg 18. Densburg 142. Dernbach 196. Detthenrob 82.

Detworbeffen 88. Demilleborf 860. Diebenborf 286. Dieboltehaufen 192. Diefenbach 130. Diefenrode 216. Diemare 348 Diemerobe (Romrob) 258. Diemerobe (Biegenhn.) 246. Dietharbeffen 87. Dietrichebain 374. Dietwarbeffen 37. Dietwineerob 133. Dietbaufen 84. Dilfchhaufen 196. Dilebusen 192. Dippelshaufen, Dipol= beehufen 151. Direrobe 255. Dierod 255. Diffebach 280. Diffen 158. Diffenbach 198. Ditges 350. Dithere 106. Ditraberobe 327. Dittererobe 820. Dobenhufen 176. Dollenborf 360. Doneberg 288. Dorfelben 379. Dorfeln (Biegenh.)246. Dorfeln (Combg.) 90. Dorfil 187. Dornhain 299. Dornbrechteborf 217. Dorrenbach 67.

Dorreebach 124. Dogelnrobe, Dogerob 863. Drahaufen 18. Dreckerehaufen 198. Dreienberg 337. Drenbe 25. Drenhaufen 147. Drepnbe 25. Druchtolneshufun 61. Dubinfcheit 129. Dudenbach 192. Dubechenberg 204. Dubenrobe (Biegens hain) 246. Dubenrobe (Romrob) 258. Dubinbuffn 53. Dungelehaufen 218. Düringebaufen 66. Durnaba 259. Durnhafela 350. Durggefeß 377. Duttelnburg 285. Duvenbal 266. Dubolisbufen 192. Dpetpenholthufen 41. Dylehvfen 196. Dyftelbach 366. Cberharbehaufen 291. Cbernehufen 287. Cberolberobe 300. Cherte 360. Ecofen 19. Edenrob 124. Edertehaufen 187. Edhardshaufen 327. Edhaufen (Bachters-

bach) 374.

Ebbindbufen 47. Cbelshaufen 195. Effelberbach 358. Egelftorf 384. Eghegherbinchen 162. Egilwarbiehufen 2. Eginborph 90. @hrenthal (Canbed') 338. Chrenthal (Schmalfalben) 360. Bichen (Combg.) 90. Gichen (Reigbg.) 196. Gidenberg 300. Giberborf 220. Gigenborf 90. Eihloba 280. Eifshausen 230. Gilenborf 225. Giloc 280. Giluarbesbufen 2. Ginhaufen 259. Gifelbach 226. Ginftebel 336. Gifenwerfe 267. Gitesberg 255. Bigenrobe 386. Efeneborf 238. Ethaufen, Effefen 19. Elbernehaufen 223. Elberobe (Battenh.) 240. Elberobe (Bilft.) 300. Elbingen 8. 291. Elbrigehaufen 817. Elbrighaufen 216. Blbringhaufen, Glburghaufen 204. Eldenborf 74. 811.

Elbentobe 258. Elbinghaufen 229. Glenbe 292. Elerfen 167. Elferehaufen 317. Elgenborf (Spangen: berg) 74. Elgenborf(Sonira)328 Elgenrob 91. Elgerehausen 229. Elgirehaufen 223. Elfenhagen 300. Elfgruben 255. Ellengefaß 872. Ellenthofen 43. Ellerobe 246. Glerobe 328. Elliffen 38. Ellingerod (Sombg.)91. Ellingerobe (Breitenbach) 180. Ellingfen 43. Ellingerehufen 229. Elmarsbaufen 166. Eime 140. Elmenrobe 350. Elmenebain 214. @imes 866. Elmeborf 275. Elmehaufen 247. Elmehaufen 287. Elnhaufen 374. Einhoch 206. Elnrobe (Biegenhain) 246. Einrobe (Jesba.) 140. Elpirgehufen 205. Gireffen, Girerfen 167. Elrichfoge 328.

Glriffen 167. Eluerbeshufen, Glueri: geehufen 2. Gluingen 291. Elveringhaufen 2. Clverteborf 189. Elwertehaufen 2. Emmicherobe 296. Emmerebach 364. Emferberg 152. Emegefäß 198. Emz 338 Engelbrachteffen, Gn= Engel: gelbreffen, brigen 167. Engelrobe 130. Engeleheim 140. Engemareftat 351. Engenrobe 268. Gpelminden 336. Eppenberg 147. Eppenhain 125. Erbenrob 91. Erbenterobe 247. Erbefiborf 317. Erbrachterote 56. Erbhaufen 106. Erbmühl 75. Erbmutshain 133. Erfirehaufen 140 Ergineborf 317. Grichessoze 328. Erfenbolberobe 338. Erfenbrachterobe 56. Erlebach 125. Erlenrobe 247. @rles 358. Erleffen 167. Ermbrechte 358.

Ermerehaufen 218. Ermehaufen 225. Ernsborf 239. Ersrobe (Spangenbg.) 75. 311. Ererobe (Alefelb) 255. Erthal 338. Ertidwinden 360. Eftife 44. Escheberg 44. Efchebruch (Bohl) 225. Efchebruch (Beismar) 230. Coerice 364. Efchelbach 226. Efchere 364. Efcherehaufen 292. Gfebed 44. Efelbach 226. Gfeleburg 195. Effeberge 44. Cope (Buhlenftrut) 237 Cope (Schönftein) 241. Etichbaufen 287. Etrinborf 220. Eperobe 336. Eggesbach 75. Emerolberobe 300. Euschhof 140. Exen 19. Encescherobe 316. Engerehufen 199. Chfhofen 19. Chllichenborf 74. Ennengefegge 375. Chnehufen 192. Cheghebroch 225. Gjigenrobe 241. Eggeebach 75.

Egenrobe 271. Ralfenberg (Schartenberg) 103. Falfenberg (Somberg) 50. Falfenburg 362. Falfenhagen 280. Kalfenhain 125. Falfenftein 160. Fambach 362. Kanache 159. Felbfruden 186. Felsberg 149. Felerobe 75. 811. Ferrenrod 75. Feuchtendorf 350. Fengeeburg 238. Finkenthal 75. Fischbach (Lichtenau) 67. Fischbach (Spangent.) 76. 311. Fischbach (Gubenebg.) 152. Bijdbach (Schonflein) 241. Fifcbach, Niebers (Biegenhain) 247. Fischborn (Salmunft.) Fifchborn, Ober=(Bachterebach) 874. Mlasbac 292. Mlieben 364. Flonbern 247. Sochthufen 101. Focenburg 161. Fodenrobe 142.

Fockelshausen 216.

Focingehain 262. Folfereborf 134. Folderelache 377. Folgmerabe 117. Kolmanerobe 852. Folmaresborf 850. Folprechtfen 41. Worft 3!7. Forft (Neuftabt) 268. Forfte (Rofenthal) 236. Forfte (Bolfmarfen)44. Fohrrobbe 187. Frankenberg 235. Frankenhagen 3. Krantenhaufen 38. Frankenfirche 218. Franfenrobe 152. Frauenberg (Berefelb) 119. Frauenberg (Cbebf) 290. Frauenhoebach 314. Frauenrobe 186. Frazheim 186. Frazhain 239. Fredenhaufen 168. Fredelinestat 199. Freibhof 194. Freienhagen 52. Freundestroft 211. Fridenhaufen 358. Bribegoffen, Friedegog= zen 168. Friedricherobe 76. 311. Friedewald 338. Friesenhausen 30. Frigeromannovelt 871. Frimans, Frymaß 811. 312.

Fringershaufen 91. Arommerobe 195. Frondorf(Röbenau)218 Frondorf (Bücherthal) 377. Fronberehausen 91. Fronhasela 350. Fronhausen 194. Fronrobe (Biegenhain) 247. Fronrob (Schwarzens fels) 364. -Froschhain, Trozhen 102 Fruleibe 257. Frundereshufen 91. Fuchsenrobe 187. Fuchtenborne 350. Fulbhain 5**6**. Fürftenect 165. Fülnhausen 214. Fugeleres 368. Funtenberg 328. Sangeethal 328. Baneau 247. Garwerehufen 8. Gaedinrob 184. Bafenhaufen 158. Gaftenborf 76. Baftenrob(Spangenb.) 76. Baftenrob (Rbr. : Db: men) 184. Gafterfelb 168. Gauge 30. Bebenhaufen 208. Bebenrob 67. Gebharbehagen 12. Bebichendorf 280. Bebichenhaufen 208.

Beburen 259. Beibenftabt 834. Beilenrob 153. Beilenthal 314. Beilbaufen 52. Beilingen 230. Beifenrob 310. Belrob 320. Beifterburg 295. Gelthal 314. Gengehaufen 91. Benfungen 147 Beorgenhaufen 106. Georgenftadt 842. Bepenhagen 169. Bepbenhaufen 106. Berhardeshufen 162. Gerharte 856. Gerhartshain 93. Berholbeborf 349. Beriren , Gerrichfun, Beriffen 179. 180. Gerlachehain (Bombg.) 91. Berlachshain (Bemun= ben) 239. Bermanfen 170. Germibelarabe, Germittelarabe 77. Bernebaufen 230. Bernrobe 364. Gerote 364. Gerolbeborf 147. Berolbehagen 254. Beroldehaufen 91. Berolberobe 248. Bergborf 92. (Reufir= Gershaufen den) 140.

Berehaufen (Bubenebera) 153. (Glben) Berehaufen 162. Gertenthal 820. Bertinger 106. Bermarbeshufen 66. Germartehausen 8. Germigehain 211. Berwigeshagen, Berwinebain 92. Germinehain 269. Berghufen 91. Beftwines 353. Gethürme 259. Bettilborf 281. Gegenborf 281. Beuberg 317. Beubelbach 77. Geuenrab 67. Shunere 181. Biebenhaufen 188. Biebolbehaufen 292. Gierebach 93. 248. Biefenhagen 162. Biefenrob 102. Gigelnbach 199. Gippingenborf 280. Bifebell, Gpfobe 208. 209. Glasebach 77. Glasewald 120. Glauburg 124. Bleichen 153. Bleimenhagen 144. Bleimerobe 77. Bleimeborf 93. Glimmerobe (Jesberg) 141.

Ølimmer obe (Allens borf) 296. Glingenborf 263. Glomental 316. - Blumererobe 248. Øoderehaufen 107. Bobelbach 77. Boberobe 31. Borghain (Bomberg) 93. Borghain (Beibelbach) 254. Borghaufen 93. Gögerobe 93. Bolbbach (Spangenb.) 77. 811. Bolbbach. (Bilftein) 301. Bonnyngyfhusgen 91. Gongenburg 138. Goringen 259. Goffelnborf 342. Soffelrobe 325. Goshaufen 120. Bogirehufen 226. Goepharte 356. Boterebeshufun, Goterfen, Gotharbesben, Bodharteffen, Botbartfen 30. Botmarfen, Botmer= fen 3. Botemenbe, Bogenmin= ben 77. Gotteeborf 93. Gottrame 356. Bopiberebufen 226. Gramerebaufen 66. Gramiehain 208.

Gran 170. Granbenborn 320. Graslod 377. Grebenhain 263. Grebenftein 42. Greberobe (Spangens berg) 77. Greberobe (Biegenhain) 248. Grefenneufele 361. Greifenhain 254. Grenbehufen 230. Grenf 134. Greuenhufeffe 361. Grimolberobe 328. Grimolbesrob 93. Grimolbe 120. Grintafo 134. Gronau 366. Großenhomberg 255. Großentaft 352. Großhevenberg 205. Grubenhoebach 314. Grumbach 361. Grunegras 107. Grunehof 866. Gudenburg 183. Bubeneberg 161. Guberobe (Bofgeismar) 81. Buberobe (Dberaula) 126. Bubingeborf 107. Bumperehagen 52. 180. Gunbelrobe 107. Gunbeshaufen (Roten= burg) 107. Bunbeshaufen (Frielin-

gen) 120.

Gunbhard 332. Bundramehain 107. Gungelerobe 248. Gunerobe 68. Bunterehaufen (Bie: benfopf) 199. Guntershaufen (Biermunben) 223. Gunterefirchen 368. Bunthere 355. Gungelnborf 260. Sungelrobe (Romrob) 260. Gungelrobe (Rirborf) 263 Bungelborf 263. Bungenau 77. Gutereborf 281. Guttels 107 Saberichteshufen 263. Babernhaufen 134. Sabichicheib 108. Habichthal 108. habichtethal 320. Bachenbach Sachelbach 257. Sachtaile 321. Sadenrobe 144. Babebrachtshaufen 61. Babebranbeborf 218. Babebrechtehaufen 263. Sabemanneshufen 226. Bagen (Melfungen) 84 Bagen (Bufect) 188. hagen (Bublenftrut) 237. Sahnrob 68. Bain (bei Geismar) 153 Bain (b. Maben) 154.

Bain (b. Berlesh ) 333. Sain (b. Salzschlirf) 369. Bainbach 68. Bainchen . (Allenborf) 296. Bainchen (Winbeden) 377. Hainlock 264. Haizbach 856. Salbereborf 77. Palbeerode 91. Baldriffun, Balbeffen, Halbrithusen 36. Balbmerben 8. Saldungen 19. Sale 264. Salebolbeffen 39. Hallenberg 362. Saltmarbun 8-Hamanbench , Hampnbeich 338. Bamerghufen 226. Hamundis 369. Sanenpalt 369. Bangenbune 52. Sappenrode 180. Barabirge 163. Barmiebach, Barnbach 127. Bartrabeshufen 163. Bafel 829. Bafelbach 321. Safelftein 852. Basmerabe 108. Bafpelrobe 329. Sasperobe 108. Hasrob 329. Sasungen 180.

Sathenuigeshusun 180. Battenrobe 242. Battenhausen (Elben) 163. Sattenhaufen (Bafungen) 180. Battenbaufen (Branbenfele) 333. Sattenwiesen 163, Satterobe 842. Sagenbach 329. Batfelb 209. 212. Sauckerobe 68. Saune 356. Sauned 347. Saunftabt 262. Baufen (Schartenbg.) 45. Baufen . (Burghaune) 855. Baufen (Felebg.) 147. Hanloch 264. Sazichenbach 329. Bedenhaufen (Borfen) Bedenhaufen (ganbed) 838. Bederehaufen (Roten= burg) 109. Bederehausen (Biegenhain) 248. Bebewichfen 180. Bebegerehufen 264. Bebinchhufen 46. Bedinrobe 78. Deftenhof 361. Beiberishaufen 192. Beibelbach 78. Beibelberg 254.

Beienfelb 358. Beienrobe 255. Beigelehagen 103. Beigenhaufen 312. Beigern 109. Beiligenberg 149. Beiligenburn 120. Beiligforfte 45. Beimbed 4. Beimenrabe 188. Beimereborf 272. Beinrichrobe 349. Beifebect 20. Beifterhagen 52. Beifterfcheib 240. Beitthusen, Beitenhufen 94. Beitenrobe 301. Belbertebaufen 263. Belbolberobe 801. Belberbach 325. Belberehaufen 103. Belborf 199. Belebungen 281. Belfenberg 179. Belfere 860. Belfenborn 120. Belfenrod 120. Belferfen 38. Belle 20. Bellerehain 5. Belmarehaufen 20. Belmarshaufen (Boineburg) 321. Belmelhaufen 103. Belmere 361. Belmerebaufen 201.

Belmerebeim 5

Belmolbeborf, Belmeborf 209. Belmu'eshufin 287. Belmwartiffen, Belmmorbeffen 5. Belperobe, Belpeterobe 109. Belpolbeffen 38. Beluuorbeffen 5. Bemelgborff 275. Bemmenhaufen 231. hemmenrabe 56. Benneburg 371. Bepenberg 205. Berbach 242. Berberge 163. Herberobe 171. Berbieghußen 171. Berbolberobe 109. Berbolbeffen (Saha= burg) 12. Berbolbeffen (Wolfha= gen) 171. Berbolbehaufen (Bor= fen) 145. Berbolbehaufen (Bolfhagen) 171. Berbolbehaufen (Allenborf) 296. Herbrachteshusen(Wolf hagen) 171. Berbrachtehaufen (Rirborf) 264. Berbehaufen 171. Berchenrobe (Rotenbg.) 109. Berchenrob (Reichen= bach) 374. Berebeshufen 141.

Bergenrobe 255. Bergertehaufen 264. Bergoebaufen 236. Bergfen 172. Peribrachteshusen 171. Berigifesfelt 872. Berfeffen 171. Berfiffen 38. Berffen 171. Bermannrobe 329. Bermanneberg 223. Bermanneborf 91. Bermannehain 267. Bermergborf 94. Bermeshain 242. Bermgesichloß 129. Bermeborf 317. herrenhaufen 189. Bertenftein 51. Bertergborff 94. Berlingshaufen 154. Bertwigeborf 91. Berthaufen (Rofenth.) 236. Herghausen (Ebsborf) 287. Berthaufen (Biegenbain) 248. Bermerehnfen 171. Berren 172. Bergberg 132. Berghaufen (Jesberg) 141. Berghaufen (Bieben= fopf) 199. Berghaufen (Cbeborf) 287. Befele 281. Befewinden 364.

Beffelbach 209. Beffele 219. Beffenau 333. Besterhagen 52. hetmarewinden 358. Betteehufen 46. Bettingehaufen 272. Begelehagen 68. Beuchelheim(Dberaul.) 126. Beuchelbeim (Schonftein) 242. Beuchelheim (Amoneburg) 281. Beulburg 245. Beplbegarterobe 830. Benmbeck 4. Benmerftorf 272. Bepfelborn 364. Bibbeffen 46. Sieffen 372. Bilboldeffen 181. Bilbenshain 94. Bilbebolbeshufun 181. Bilbegarterobe 329. Bilbegerfen 172. Bilbeneheim, Bilbeehm. Bilbewolbeshufen 39. Bilbradiehufen 103. Dilgerobe 329. Billertehaufen 194. Bilverob 109. Pilperishain 94. Silwarterobe 109. himmelau 374. himmeleborf 275. Binhelberdorf 366.

hittemanewinden 353.

Sittenhufen 46. Bochhaufen (Rotenb.) 109. Bochhaufen (Boineb.) 821. Sochheim 282. Bochftet 347. Bodenhaufen 184. Bodenrobe 144. Boegerobe 127. Bobenfcheib 209. Boherob 126. Svenloch 264. Hoeroth 321. Bof 290. Sobenfels 199. Bobenlinben 209. 212. Bobenloh 264. Bohenrod (Boineba.) 821. Bobenrob (Berefelb) 121. Sohenrobe (Lichtenau) Bohenrobe (Gubenebg.) 154. Bohenscheid 131. Bobenftabt 347. Dohenstaufeichanze309. Sohlebrud 78. Holdau 342. Poldborn 21. Boldungen 20. Bole 261. Boleiche 131. Bollenbe 209. Bolnftein (Bombg.) 94. Bolnftein (Salgfdlirf) 369.

Bunburg (Cbeborf)290.

Boltmerben 4. Solunbach 134. Bolgbach (Lichtenau)68. Bolgbach (Bulenftrut) 237. Bolghaufen ( Budnebg. ) 161. Holzhaufen (Treis) 190. Bolgheim 154. Bolthufin 41. Bolgmanshaufen 249. Bolgfirchen 172. Somberg 103. Bomburen 21. hommenrobe 56. Sonfcheißis 373. Sonftat 847. Sopfgarten 257. Soppenrob 282. Sopperobe 78. Horbach 186. Horchau 843. Bores 349. Borigforfte 45. Borfenhaufen 181. hornsbach 127. horneberg 385. Porobe 5. Husbach 314. Bottenhaufen 5. Bougfenrabe 68. Domarteffen, Domorbeffen 6. Grot 15. Buberteborf 364. Buchelnheim 126. Dubingeborf 110. Bubenthal 830.

Bulfebach 68.

Buneburg (Spangbg.) 83. Bunenburg (Somberg) Bunenburg (Melfung.) Bunenburg (Beleberg) 150. Bunfelb 354. Bunifche Burg 28. Buttelenborf 273. Buttenrobe (Romrob) 260. Büttenrobe (Bunfelb) 853. Bugeren 95. Sugerobe 184. Bufelbim 281. Bufeborf 110. Sulnburg 245. Bummenrobe 56. humunbeeich 338. Sunclenrobe 188. Bunbeburg (Wetter) 207. Bundeburg (Amonebg.) Sunborf (Sunbnbf.)273 hundebach 273. hunteburg 146. Sunbicheiß 373. Sunbeborf 289. Sune 855. Sunengeerob 127. Sungenborf 273.

Sungerehaufen 292.

Sunigerobe 127.

Sunnenburg 104.

Bunrob (Geifa) 121. Bunrob (Boinebg. ) 321. hunzenrobe 78. Hurewinafalzaha 878. Sufchftebe 262. Busfelb 349. Dußlingen 191. Suftebe 95. Suftene 231. Sutteehufen 46. huthigesborf 110. hundilheim 126. Suzelingin 191. Spfribeehufen 192. Hpldeboldiffen 181. Splmerebufen 201. Hylwarterobe 109.

Spittinrobe 260.

Jagerthal 261. Jagesberg 143. Ibenhausen 231. Ibeshufen 200. Ibinrobe 287. Ibirehaufen 287. Ichendorf 310. Ichenhaufen 888. Jesberg 143. Igeleborf 334. Igelerobe 849. Igmarstadt 351. Immenhaufen 163. Ingebrechterobe 255. Ingelnheim 850. Ingelebeim 140. Ingemarstadt 331. Johannesfirche 379. Ibenhaun 170. Ippinghaufen 214.

Ischenhagen, Ischenhas gen 172. Ischwerfel 267. Ischeibes, Ischen 349. Ithenhusen 338. Itter 51. Ihenhausen 154.

Ralberebach 853.

Rämmerehagen 95. Ralenberg 127. Kalplay 79. Ralibach 269. Raltenbuchen 355. Ramphis 68. Rarlefirche 154. Rarmanehaufen 293. Rarfthagen, Rafthagen 21. Raffelburg 197. Rathwinkel 21. Ratterbach 301. Rakbach 239. Ragenberg 369. Raynrobe 110. Regenrobe 110. Rehrenbach 87. Rellerberg 215. Reize 31. Remnabenberg 264. Rene 205. Renesheim, Rengheim 877. Rermesbaufen 62. Rerftenbaufen 145. Refeberg 235. Resemartes 358. Refingen 135.

Reffelbach 282.

Refterburg 212. Reubelbach 121. Riefelshaufen 282. Rinberobe 373. Rinzicha, Rinzig 365. Ringigdorf 378. Rirchberg (Staufenba.) 192. Rirchberg (Bifchauf.) 314. Rirdbiffen 158. Rirchhain 285. Rirchhosbach 314. Riffingen 135. Rleben 79. Rleinbrach 110. Rleinholzhaufen 95. Rleinrobe 261. Rlettenburg 379. Rnechtbach 249. Ronigehaufen 231. Ronigfaafen 184. Rogelberg 50. Rohlhaufen 339. Rolheim 260. Ronrobe 131. Ronyngegagen 184. Rorbfalza 373. Rorenbach 89. Robenberg 369. Rraburg 324. Rranie 339. Rratinborf 317. Rrengbach 110. Rreuzberg 345.

Rrotenburg 285.

Rroneberg 39.

Rrudenberg 28.

Rrumbach 343.

Rrummelbach 273. Ructeehof 361. Runczborf 378. Runnefelt 79. Runingenhufen 231. Runemunbifaffen 184. Runheden 365. Rupferhach 301. Ronbenrobe 373. Lammerebach 201. Lampereborf 336. Lampertehaufen 288. Lanbed 341. Lanbeberg 178. Landeburg 258. Langelabr 131. Langele 173. Langelenhain 232. Langelor 131. Langenborn 243. Langenborf 239. Langenvenne. 159. Lanngen 96. Lantfribeshufen 358. Lanzenhain 261. Lauberbach 375. Laubenbach 334. Laufe 345. Lautenbach 155. Lauterbach 214. Lebede 39. Ledringhaufen 174. Leibolde 365. Leichberg 817. Leiberftebt 282. Leimbach (Spangenbg.) 79. Leimbach (Rotenburg) 110.

Leimbach (Biegenhain) 249. Lenberich 334. Lengelenhann 232. Lengeborf 302. Lentershafel 851. Lerchenhosbach 314. Letter 214. Leubewarten 182. Libechenrobe 188. Libricheborf 310. Librighaufen 214. Lichtenscheib (Schön: flabt) 203. Lichtenscheib (Rirborf) 264. Lichterobe 318. Lidtinghufen 174. Libenbide 39. Liele 358. Limburg 351. Limolberobe 127. Lindau 282. Linden (Sombg.) 96. Linden (Frankenberg) 220. Linben (Gunfelb) 353. Linbenau 349. Lindenbach (Schönftein) 243. Linbenbach (Schwars genfele) 365. Linbenborn (Biegens bain) 249. Lindenborn (Schon= ftein) 243.

Linbenhain 224.

Lindenhard 239.

Lindenftrut 249.

Linbes 358. Lingenbach 336. Lingeleborf 111. Linne 209. Linfenburg 379. Linophe 216. Lipolderode 261. Lipperobe 96. Lippolbehagen 22. Lipprechterobe 302. Liprabes 359. Lobberbach 375. Lobenhaufen 182. Lobestrobe 57. Löffelburg 85. Löffelrobe 825. Löwenstein 143. Louphe 345. Lubach 111. Lubenthal 111. Lubeerobe 57. Lucharterobe 336. Ludenbeck 39. Lubenhaufen 40. Lubenrobe 256. Luderbrenben 365. Lubwigeaue 118. Lübede 89. Lüneburg 212. Lügelbuchen 378. Lüpelburg (Marba.) 197. Lügelburg (Chriftenbg.) 212. Lügelngnabe 147. Lügelmaben 147. Lumerobe 80. Lunenburg 285. Lutefenhagen 22.

Lubreerobt 302. Luterbach 214. Luterebain 111. Luterfiebt 282. Luterune 339. Lutinrobe 256. Lutraz 351. Luttingehagen 22. Lutwarbeffen, Luitunar= beehufen 182. Lpebrobe 261. Luperob 302. Lyppolderobe 96. Lpfen 216. Madenrobe 336. Mainzhaufen 195. Malfus 111. Malsburg 50. Manczif 839. Mandungishain 164. Mangeyn 121. Marbach 334. Marborn, Rieber= 371. Marborf (Groß: u. Rlein=) 96. Marf 339. Martegen 12. Marles 80. Martegeshus 13. Marren 46. Magelbach 226. Mattenberg 53. Matmans 257. Mederborf 220. Meberich 46. Meibebach 874. Meibengefeß 375. Meiberborf 220. Meinbolberob 103.

Meint 339. Mefeminieberge 96. Melmenfirche 330. Melnau 206. Melshaufen 135. Memmez 339. Memis 339. Menereminbe 369. Mengeshain 164. Merbach 195. Meret 351. Mergelrobe 189. Mergfiße 80. Merlau 185. Mererobe 257. Merghaufen 189. Mefche 69. Mesphe 237. Meeriche 365. Methrifi 46. Mennengefeße 875. Michelbach 288. Michelsberg 249. Milnrobe 340. Milshausen 155. Mingenbach 128. Mittelruhn 214. Mittelvenne 159. Mittelwinden 333. Mittelzwergen 27. Molnrobe 878. Moischeid 243. Monchis 256. Moppere (Canbect) 340. Moppers (Fürftened) 349. Mores 351.

Moreberg 352.

Morsio 224.

Dlofebach (Rotenba.) 112. Mofebach (Rasbrf.) 351 Mofen 330. Mogburg 362. Möße 376. Moteslari 155. Mogbach 351. Muchbaufen 97. Mubefore 349. Muhlbach (Bufed) 188. Mühlbach (Hombg.) 97. Müblbach (Conborf) 190. Mühlenbach 375. Mühlenrobe 80. 311. Mühlhausen 62. Mühlrobe 878. Muelfen 23. Münchhaufen (gobra) 194. Münchhaufen (Vöhl) 226. Munchhausen (Allenborf) 276. Müngenbach 127. Mügenhufen 112. Muchbaufen 97. Mulenrabe 378. Munches 256. Munfen 359. Musbach, Musbet 296. Mushunbes 359. Mufenfee 337. Muterode 112. Mutben 22. Mutelar 155. Mugenhaufen 112.

Myttelnthufene 158. Mygenbach 113. Mamenhaufen (Raum. burg) 164. Namenhaufen (Bierens bera) 182. Mannenrobe 345. Mannum 23. Naphach 802. Mare 816. Maumburg (Giben) 165. Naumburg (Glaben= баф) 196. Raufes (Jesberg) 141. Raufes (Rotenbg.) 118. Raufts (Sontra) 330. Naufis (Spangbg.) 80. Rebelingehaufen 243. Rebeffe 210. Rebernuwfege 81. Rehne 23. Mellenburg 271. Menchereborf 220. Mentershafel 351. Mentileborf 818. Meffelbach 81. Retelbed 31. Reihtphe 283. Megenbach 118. Menbreitenbach 84. Meuebof 361. Reuenborf (Spangenberg) 81. Neuendorf (Schmalfalben) 361. Reuenborf (Steinan) 871. Renendorf (Berefelb) 121.

Reuenhain (Rirborf) 265. Reuenhain (Combg.) 97 Reuenhof 62. Reuenrobe (Bachterebach) 374. Reuenrobe (Bopfgarten) 257. Reuenfüß 880. Reuerob (Reuhof) 863. Meunader 853. Reufeß (Baina) 240. Reufeß (Gombg.) 97. Reuftabt (Fulda) 359. Reuftabt (Comborn) 377. Neuwenseße (Gombg.) 97. Mewenborf 365. Memefege (Rotenbg.) 113. Diebenftein 161. Mieberbreitenbach 181. Mieberborf 243. Mieberfriemen 311. Miebergehau 76. 811. Mieberhalbeffen 37. Mieberhatfelb 209. Mieberhaufen 155. Mieberfammerehain 96. Mieberfonnefelb 79. Diebermetebach 80. Riebermühlbach 97. Niebernborf (Ralbern) 201. Niebernborf (Beismar) Riebernrob 190.

Mieberruhn 214.

Miebericorbach 128. Mieberichreufe 224. Mieberfdmeinfe 239. Nieberwichte 83. Miebergennern 102. Miedlingen 274. Dieheim 174. Miben 23. Modelungen 274. Nobernae, Norbernalla 190. Modling 274. Monnenborf 210. Nonnenhaufen (Amones burg) 283. Nonnenhausen (Ralbern) 202. Morbberg 24. Morbe 28. Morbgeiemar 31. Mordwig 145. Mothfelden 174. Nüft 857. Nuhnhof 224. Muiheim 174. Muuuifazi 118. Nuwenhain (Comberg) Nuwenhain (Rirborf) 265. Nuwenhobe 62. Nuwescze 113. Mybernborf 371. Mybern Frimans 311. Nieberenfdroffe 224. Myzenbach 118. Myzenhausen 113. Dbenrobe 283. Oberallenborf 212.

Dberburg 51. Dberbagoberishaufen Dberfischborn 374. Dbergenfungen 147. Dbergrumbach 361. Dberhafel 329. Dberhatfelb 209. Dberhoildufen 95. Dberhopfgarten 257. Dberfammerebain 96. Dberletter 214. Dbernaufis 80. Dbernberfe 135. Dbernborf (Lichtenau) Dbernborf(Rieberaula) 121. Dbernborf (Bubenebg.) 156. Dbernborf (Geifa) 121. Obernborf (Bilftein) 802. Dbernhain 283. Dhernhaldeffen 37. Obernfirden 303. Dhernothfelben 174. Dbernichredebach 185. Dbernfpeele 63. Dberrobe 261. Dberroephe 205. Dberruhn 214. Dberichwalmen 261. Dberfeilbach 191. Obersontra 831. Dbermeiter 205. Dbergilbach 363. Obeterobe 114.

Obirerobe 113.

Dbirnthufen 287. Dbirebufen 287. Obierobe 113. Ochsenhausen 192. Dbelfchen 175. Ddelfen 174. Dbenborf 283. Obereborf 210. Dbingen 232. Dbolueshufen 175. Debinghaufen 47. Offenhaufen (Buben8= berg) 156. Offenhaufen (Lohra) 194. Dlbege, Dlmege, Dlmge 100. Diricheshufen 289. Omeiser 103. Onrichehusen 237. Operterobe 141. Opoldeshaufen 226. Oprachtterobe 141. Offenbufen 192. Oftzwergen 27. Otbrachtshain 830. Ottenhufen 5. Ottenrobe (Reuftabt) 270. Ditenrobe(Contra)830 Otterebach (Breitenbach) 131. Dtterehach (Bilftein) **3**03. St. Dttilienberg 330. Querob 283. Dwa 104. Daidenborf 114.

OBhufen 157.

Dastenrobe 311. Betershain 348. Bfaffenborf 361. Bferbiebach, Bferbebach (Rieberohmen) 184. Pferdebach (Chriftenberg) 210. Popenhagen . (Bafuns gen) 182. Boppenhagen (Lichtes nau) 69. Poppenhaufen 82. Premenfelt 371. Buberburg 200. Quedemor 351. Quellhof 63. Queneburg 179. Quernhorft 226. Mabenburg 257. Rabenshaufen 147. Rabolgen 175. Rachhof 876. Rabenroth 284. Rainlefegun 175. Ramelehaufen 358. Ramershaufen 66. Ramholzborn 365. Ramithehufen, Ramptes hufen 204. Rammelehaufen, Rammerehaufen 175. Ramebaufen 303. Ramunbesburne 365. Randtehaufen 248. Rangen 48. Rangenrobe 81. Rappenhagen, Rapho=

neshagen 6.

Rateshagen 822. Ratten 13. Rattenhagen 14. Ragerob 367. Raufdenberg 275. Ragenberg 257. Rebenrobe 340. Rebftod 373. Rechfeld 69. Rechinherisbufun 14. Rechtebach, Rieder=312. Redereborf 220. Redershaufen 114. Reben, Rebere 6. Regenbobenhof 63. Regerluterfen 48. Reginhereshufon 14. Reichenbach 72. Reiger 6. Reigerlüterfen 48. Reiher 6. Reimbolbehaufen 157. Reimbols 331. Reimbrechts (Bieberftein) 356. Reimbrechts (Reuhof) 363. Reinerfen 14. Reingelfbail 243. Reinharberobe 361. Reinhargen , Reinhars begun 14. Reinwerferobe 85. Reisborf 265. Reiterobe 344. Renberehufen 294. Renebed 14. Rengershaufen (Bitzenhaufen) 293.

Rengerehaufen (Biegen: hain) 249. Rengershaufen (Bor: fen) 146. Rengerezbufen (Bigen: hausen) 294. Renleweffen 175. Renebach 184. Renggoßhufen 146. Renterobe 822. Reprode 268. Refchagen 24. Rethfuinbehufen , Retfchenhaufen 266. Rettelbach 822. Retwinishufen 96. Regerobe 344. Reugborf 265. Reuthards 359. Rererobe 830. Rerrobe 818. Reptemans 845. Renmoldeshain 322. Renngotebufen 294. Repnharterobe 361. Renftrobe 318. Repwigferobe 85. Rhina 855. Richarbshain 250. Richelrobe 243. Richerobe 804. Richolferobe 337. Richwarbeffen 183. Ridererobe 63. Rices 349. Riebolberobe 340. Rieftenberg 258. Riffelberobe 121. Riffelrobe 837.

Rifres 876. Rifferfen , Riffiriffun 40. Rifillabufun 14. Riffen 40. Rimbach (Fürftenrobe) 849. Rimbach (Salmünfter) 873. Rimebehufen 63. Rimmels 354. Rimolbshain 322. Rimunbes 354. Rimunbeehufen , Mi= muothufen 63. Ringelhain 270. Ringshaufen 211. Rippelshaufen 114. Ripperobe 268. Rittershain 830. Rittershaufen (Nieberaula) 121. Ritterehaufen (Son= tra) 831. Rittervenne 159. Roccolfeshufun 266. Rocholdishuffn 266. Rocelshaufen 266. Rockenhausen 97. Rockeshausen 227. Rob (Sababa.) 15. Rob (Schlüchtern)367. Robchen 114. Robe(Fronhaufen) 194. Robe (Sontra) 331. Robe (Gunfelb) 354. Rode, Große n. Rlein= (Schonftein) 243. Robe (Rasborf) 352.

Robe (Bieberftein) 856. Robebach 288. Robebach . Mybbern= 804. Robehaufen 284. Robenbach, Nieber-804. Robenborn 376. Robenburg 220. Robenhaufen 202. Robenftein 203. Roberfen (Bolfhagen) 175. 179. Roberfen (Bofgeismar) Rodolpherobe 115. Röbchen (Sontra) 331. Robchen (Beibelbach) 254. Robchen (Fronhaufen) 194. Robenhof 876. Röberburg 290. Röhrig 331. Rom!is 831. Robenrob 98. Roifphe 205. Rofotegen, Rofogen 64. Rolueshaufen 64. Romenrobe 244. Rommerobe 185. Rommershaufen (Ros fenthal) 236. Rommerehaufen (Schönftein) 141. 244. Romrod 114. Rompothufen, Ronbehaufen 204. Ronighaufen 232.

Ropolbehaufen 146.

Ropperhaufen 185. Ropperebain 97. 250. Rorbach (Rotenburg) 115 Rorbach (Bafungen) 182. Rorbach (Lichtenau) 69. Rorebach (Schwarzens fels) 865. Rosbach (Raufungen) 57. Rosbach (Hombg.) 97. Rosbach (Schmalkals ben) 861. Rosbach (Bunfelb)355. Rosborf (Amoneba.) 284. 286. Rosborf (Allenbf.)296. Rosphe 205. Rotbrechtesbufon, Rothalmingahufun 15. Rotelsaume 365. Roteleborf 352. Rotenberge 367. Rotharbes 359. Rothenberg 118. Rothieresbufun 32. Rotheufee 844. Rothrobe 367. Rottchen 114. Rotterffen 32. Rozenhaufen 53. Ruchere 256. Ruchotfen 64. Rulbehaufen 136. Rudelwig 122. Rubewarterobe 98. Rubigenbach 284. Rubinges 869.

Rubingesborf 852. Rubolpherobe 115. Rudolphehagen 98. Rubolphehaufen 64. Ruderobe 844. Ruderehaufen 250. Ruhlborf 352. Ruhn 214. Rulbehaufen 136. Rumarishufen 66. Rumedhaufen 214. Rumerobe 115. Rumerebufen 141. Rumnedbufen 232. Runberobe (Somba)98. Runberobe (Dberaula) 128. Runichufen 232. Rungesbach 244. Rupertebaufen 211. Rupperghain 97. Ruprachterobe 256. Ruprateshufen 211. Ruprechterobe, Rus perterode 304. Ruprechteburg 362. Rubrechtehagen 97. Rupurgehufen 185. Rufchenhagen, Rufgens bain 15. Rufteshagen 6. Rutgotfen 64. Rutharbs 859. Rutolferobe 115. Ruttersbach 244. Rumen 214. Rugenhufen 58. Ruchesferobe 837. Rychwarfchen 183.

Ryfrig 376. Rymedehufen 64. Rypoldeffen 6.

Cachfen 872. Sachienhaufen (Dombera) 98. Sachsenhaufen (Reufirchen) 136. Salmansgefeffe 375. Saffen 354. S. auch 872. Saffenhufen 98. Saffenheim 115. Scaftebach 98. Scelmpngen 136. Scemmelhagen 266. Schachtebach 98. Scaumburg 55. Schartenberg 50. Schelmingen 136. Schemmelhagen 266. Schenfeleberg 855. Schenfwald 355. Scheuererobe 186. Schidenberg 822. Schießhain 116. Schilberobe (Raufungen) 58. Schilberobe (Sontra) 331. Schirnhain 304. Schirerobe 261. Schlachteeroth 99. Schlierbach 318. Schloßrobe 99. Schluft 128. Schlutwinsborf 81.

Somachteshagen 6.

Schmaleichen 274. Schmalenberg 6. Schmelghaufen 187. Schmengeberg 224. Schnepfenburg 809. Schnepfenhain 141. Schnepfenrobe 369. Schönborn 184. Schoneberg 148. Schonhagen (Bofgeismar) 24. Schonhagen (Naum= burg) 164. Schönewald 81. Schönlinden 70. Schönftein 245. Schopbach (Lubwigsect) 115. Schöpbach(Nieberaula) 847. Schonenberg 36. Schonenhorn 184. Schonerftabt 357. Schorbach, Rieber-128. Schottenrobe 250. Schrapferote 319. Schredebach 135. Schreufe, Riebers 221. Schrothausen 148. Schuererobe 261. Schüteberg 178. Schwallingehauf. 157. Schwalmen 258.- 261. Schwarzenbach 831. Schwarzenberg 87. Schwarzenfele 866. Schwasbach 157. Schweinfe 232.

Someinfe, Nieber-289.

Edweinsberg 286. Schwerzelfurt 85. Schyzzenhahn 116. Scirrenhain 304. Scuggeberch 178. Sectoach 284. Seeborf 10. 294. Seefelb 6. Segeharthehujen 70. Seherobe 82. 811. Siebertehaufen 195. Seilbach, Unter= (Treis) 191. Seilbach (Biegenhain) 250. Seizenrobe 244. Sengelicheib 241. Senfenftein 59. Selbach (Gubeneberg) 157. Selbach (Treis) 191. Selibach 352. Seulbach 191. Cevelt 6. Sibobenberg 305. Siburgohusen 49. Sibrechtehaufen 195. Sidenwinben 361. Sibeffen 18. Siebenbrunnen 284. Sieberhaufen 48. Sieburg 28. Siegelhach 315. Siegershaufen 70. Siegwinden 361. Siersen 64. Sigeln 116. Sigelsfirche 227. Sigenthal 283,

Sigerfen 64. Sigertenhaufen 236. Sigrife 64. Silbach 233. Silburg 235. Giltenrobe 122. Simbach 116. Simegen 49. Simmenhaufen 158. Simmerehaufen 65. Singia 847. Singigeburg 347. Clasrobe, Clatisrobe, Slozrobe 99. Sluwinsborf 81. Slyrbach 318. Smaleichen 274. Smelghufen 137. Smibo 352. Snegelbig 99. Sneppenhain 141. Snoppes 359. Solenbanfen 148. Solinhart 233. Solnhausen 99. Sonnenborn 315. Sontra, Ober= 381. Söthern 83. Speele 63. Sperberehain, Speres wereshagen 284. Spigenburg 8. Grediebach 135. Staden 369. Stabt, bie alte 297. Stanbergwergen 27. Stätten 363. Staufenberg 192.

Staufenbubl 319. Stanrobe 128. Stedelberg 868. Stebebach 233. Stege 840. Steigerehaufen 289. Steina 230. Steinau 860. Steinbach (Lichtenau) Steinbach (Schmalfals ben) 362. Steinbach (Schwarzens fels) 366. Steinbach (Reuhof) 863. Steinbiel 190. Steinbrück 185. Steinbühl (Biegenhain) 250. Steinbuhl (Kaffel) 58. Steinenzwergen 27. Steinfeld 214. Steinrob(Perefelb)122 Steinrobe (Bromslirs chen) 216. Stelberg 86. Stempelshaufen 294. Stenbwergen 27. Stennafe 250. Steuerburg 51. Ctendelehann 367. Stillers 367. Stockhausen (Roten= burg) 116. Stodhaufen (Batten: baufen) 241. Stockhausen (Gubensberg) 158.

Studerobe, Stonichen= robe 116. 117. Stolzenberg 378. Stolzenhagen 15. Stonrobbe 129. Storner 202. Stouffenbubl 319. Stopfinrobe 117 Stralebaufen 305. Streithain 185. Streithof 148. Strofort 33. Stroth 176. Strucke 178. Strub (Beismar) 233. Struth (Sombg.) 100. Struib (Bolfhagen) 176. Stubach 373. Subbeim 84. Suinefe, Swinepha 232. Sulten, Gulgen 25. Sunnebrunne 315. Sunberbiffen 7. Sunhufen 372. Suuerzelmerbe 85. Swalingeshusen 157. Swanabrathes 359. Sphobinberge 303. Sybbefen 16. Spaeln 116. Spgerichesberg 227. Cygerfen 16. Spaobeffen 176. Spharbeffen 15. Sylebach (Geismar) 233.

Sylebach (Treis) 191. -

Symeshufen 65. Symundes 367. Synauwe 865. Syrifchin 65. Zagkenborne 84.

Sprifchin 65. Zagfenborne 84. Taubenfcheib 129. Taubenthal 266 Taufchenburg 206. Tenfile 18. Thalhausen (Sababg.) 16. Thalhaufen (Chriftby.) . 211. Thalhaufen (Rofenthl.) 236. Thebenrabe 82. Theworbeffen 38. Thiebolueshusen 151. Thonhausen 16. Tiefenholzhaufen 41. Tilbide 7. Thymensborf 137. Tobenhaufen (Rirchbit= molb) 53. Tobenhaufen (Melnau) 206. Tobenhausen (Ebsborf) 289. Tobenrobe 82. 311. Tobtenbera 191. Tobtenbrude 284. Tobtenhaufen (Glben) 164. Tobtenhaufen (Bolfhagen) 178. Tobtenhaufen (Treis) 191.

Trailnrabe 344

Erodenschemmern 82.
311.
Erugelnrobe 270.
Erunberobe 251.
Eruhhain 251.
Eubenrieth 828.
Eubenhausen 805.
Euergen 27.
Eunhosen 16.
Euttelsbach 117.
Tzabenhusen 179.

Trenbe 25.

Mbach 832. Ubenhaufen 374. Ubenborf 288. Ubenhaufen 289. Uechtelbach 876. Uergel 373. Uffenbach 197. Utefort 117. ·Ulfterobe 332. Ulisborf 146. Ulmes 100. Ulrichehausen, Ulrise hufin 289. Weborf 146. Umbach 58. Unoldehaufen 158. Unrifehufen 237. Unfeligenthufene 158. Uneborf 862. Unterbreitenbach 360. Urbach 136.

Madenrobe 347.

Barmiehufin 251.

Belbenberge 215.

Beczichies 123.

Banhae 159.

Belbrichesbufen 893. Belgrobe 75. Belthagen 56. Benne 158. Bierbach 805. Bierhaus 306. Biefebeterhagen 167. Billieberg 215. Bippenrobt 268. Diebiferhagen 167. Bigiges 123. Blrobe 117. Bluerbeffen 17. Bodenrobe (Jebberg) 141. Bodenrobe (Amones burg) 285. Bogthaufen 101. Bolbertehaufen 233. Bolfenrobe 117. Bollmerz 366. Bolperobe 118. Bolpertesbufen 283. Bolpertefeld 101. Bolprachtesfelt 101. Bolprechteffen, Bol. brechthaufen 41. Bolthagen, Bolthayn 56. Borantribe 71. Borhauemes 332. Borlebeß 257. Bormebehaufen 177. Bornbe 819. Borfii 44. Bortheim 142. Bortribea 71. Branfenbufen 38. Brbach 872.

Broneltshaufen 195. Brunbetroft 211. Bulpractesvelb 101.

. .

Machenbuchen 379. Wachenhausen 870 Bachterobe 202. Watedin 200 Wabenfeld 215. Babenhaufen 185. Waffensand 277. Wagenhaufen 159. Wagenhütten 370. Wahlsburg 8. Wainhütten 870. Baigerobe 267. Walbach 71. Walbenbach 137. Waldenhagen 288. Balbenrobe 274. Balberichen 26. Walbkappel 132. Balbletter 215. Balbrabeberg 887. Walesfelsch 347. Balbaufen 86. Ballenbach 373. Wallenburg 862. Ballenfels 847. Ballenftein 103. Walmerobe 122. Balprechtentobe 54. Walrobe 129. **Wambach 274**. Bangerobe 137. Banhutten (Reuhof) 363. Banhutten (Salmun= fter) 873.

Banfenrobe 807. Mannefenrobe 807. Banolbeshufen 270. Banrobe 82. 311. Barmerehaufen 251. Barmbaufen (Robbenau) 221. Warmeborf 221. Warmehaufen (Batten= berg) 215. Waffenhaufen 307. Batberg 35. Wagenrobe 267. Wedmannehaufen 312. Begebach 252. Begefüß 82. 311. Behlheiben 54. Webtherobe 202. Beibach 252. Beibelbach (Reuftabt) 271. Weibelbach (Raufchenberg) 274. Beibelberg 165. Beibemans 863. Weibenbach 252. Beibenhain (Bromsfirchen) 216. Weibenhain (Rofen= thal) 236. Beibenthal 332. Beiberichehaufen 204. Weiberebach 197. Beibeftabt 187. Beibftaff 211. Weihers 354. Weingarten 54. Weinmareborf 202.

Weiffenburg 83.

Beißenftein 203. Beiffeleburg 207. Beißenborn (Gunfelb) 854. Weißenborn (Kulba) 359. Beifiner 71. Beiterobe (Salgfdlirf) 370. Beiterobe(Biegenhain) 252. Weitershausen 67. Weigenborf 254. Weizenhain 190. Belbach 311. Melberebach 324. Belderehaufen 211. Welcherobe 101. Belberichesbufen 378. Welbesberc 129. Welbrichshausen 828. Belebe 54. Welerichen 26. Belferobe 308. Welfirlingisburnen323 Wellerighaufen 211. Wellingerobe 325. Welleriffun 26. Wellerobe 252. Welnhausen 227. Welrigen 25. Wembolbehaufen 225. Wendinrobe 307. Benbelrob 123. Wenden (Bombg.) 101. Benben (Rotenbg.)118 Benberobe 324. Wendesborf 87. Bengerobe 824.

Wenigenburg 286. Benigenfambach 362. Wenigenflieben 364. Wenigenhune 855. Wenigennuft 857. Benigenroeborf 284. Wenigerobe 261. Wenfinrobe 807. Wenlingen 211. Berben 7. Were (Waldfappel)313 Bere (Bifchaufen) 816. Berfelb 812. Berfioh 285. Weringegborf 252. Bermitterobe 83, 812. Wernbrachteborf 221. Bernereberf 252. Wernererobe 87. Werntberestorf 222. Berthen 7. Werthere 370. Befen 58. Wefenbe 233. Beffelrobe 367. Wefterburg 297. Beftheim (Dofgeismar) 35. Beftheim (Comberg) 101. Beethen 85. Weftoffen 234. Better (Bolfmarfen) 49. Better (Better) 205. Welteriche 123. Wettigenborf 807. Wegendorf 254.

Besbach, Begingebach 83. Begelerobe 344. Wegigerobe 252. Wegiges 128. Bepbenfehe 263. Benbestat 137. Bezzeleroth 72. Wiberfbach 824. Wicczingiebach 88. Bicbide 7. Bicmaniffen 17. Bichelmiehufen 378. Wichmansen 17. Widmanfchen 183. Wichmaneffen 17. Bidmonnehusen 17. Wichte 83. Bichterfen 26. Bidereborf (Baune) Widersborf (Allenbf.) 276. Bidereborf (Geismar) 234. Widershaufen 10. 294. Wicrameshufen 378. Bibberehaufen 294. Wibehi 316. Biberhauffen 295. Bibirfufin 204. Wiera 253. Biefenfelb 7. Wiesengarten 190. Bigere 854. Bigharbesborf (Baune) 54. Bigharbesborf (Beismar) 231.

Bigmaneffen 17. Mifarbeeborph 234. Bilberichebach 824. Wilbed 834. Milbieberc 129. Billemansborf 202. 203. Billemunbesbach 824. Willenrobe 825. Willersborf 276. Willerehufen 295. Willingehaufen 244. Billiriebufeu 188. Willolfiskach 123. Wilmans 341. Bileberg 129. Wilshaufen 188. Wilriffpfin 188. Wilzesberg 129. Wimmenhaufen 149. Binbefelb 8. Binbelfen 26. Minten (Grebenau) 132. Winben (Großenluber) 370. Binben (Ulmbach) 373. Windhausen (Raffel) 59. Windhaufen (Reuftabt) 271. Windhain 185. Winborf 824. Winemarstorf 203. Bingarten 54. Wingelfen 26. Winjenhain 118. Binfeffen 370. Binterburen 65.

Wintersbach 366. Winterscheib 244. Wintershaufen 222. Wippenrobe 268. Bifenborf 254. Wiffener 71. Wiffenborne 854. Witgenhain 244. Witgerobe 137. Witherehufen 67. Withof 346. Bitirchufen 204. Witmar (Bolfmarfen) 49. Witmari (Wolhagen) 177. Witmarfen 177. Wizenborf 254. Blabecte 8. Barmbeborf 222. Wolferbeffen 17. Bolferigkhausen 227. Wolferobe 123. Bolfere 857. Wolfereborf 820. Wolfershaufen 161. Wolferswinden 357. Wolfestal 812. Wolfhagenburg 179. Wolfhain 262. Bolfrichewinden 357. Wolfharts 859. Bolfeburg 206. Bolfehaufen 101. Bolfethal (Triebewalb) 837. Wolfsthal (Waldfap: pel) 312. Bolfterobe 101.

Boltereborf 211. 212. Bollertehaufen 258. Bollmereborf 142. Bollftein 311. Wondgeehufen 270. Bontaite 82. Wonebach 123. Wonghaufen 194. Worlehufen 253. Bormbehaufen 221. Bormerehaufen 54. Wormshaufen 206. Wormutevobe 83. 812. Wredenbufon 168. Bredersborf 149. Wrembretterobe 312. Bubelsburg 59. Bunfonhafel 852. Bugburg 277. Buftenthalhufen 12.16. Büfterobe 129.

122.

n)

n)

1

Wuffenbach 833. Bulfelbach 123. Bulfrebeshufun 17. Bulgerob 321. Bulharthufen, Bullerghufen 253. Bulmerehufen 295. Bulgburg 332. Bunborf 837. Bugigerobe 253. Bybenfehe 262. Wybenhapn 237. Whorighufin 204. Womanshufen 188. Wymebehufen 149. Whmerebach 366. Wyngarten 54. Wprisborf 276. Whthoff 346. Wyfener 71.

Babenhaufen 178. Bahlbach 289. Bapfenburg 17. Baylbach 289. Bedenau, Bedenhod 354. Bennern 102. Betendorf 852. Biegenbach 308. Biegenberg 295. Biegenrob 83. Biffenwinben 361. Bilbach (Großenlüber) **370**. Bilbach Ober-(Reuhof) 363. Bimmere 341. Bimmerebaufen 216. Bitrichehaufen 274. Buvivele 370. 3mergen 27.





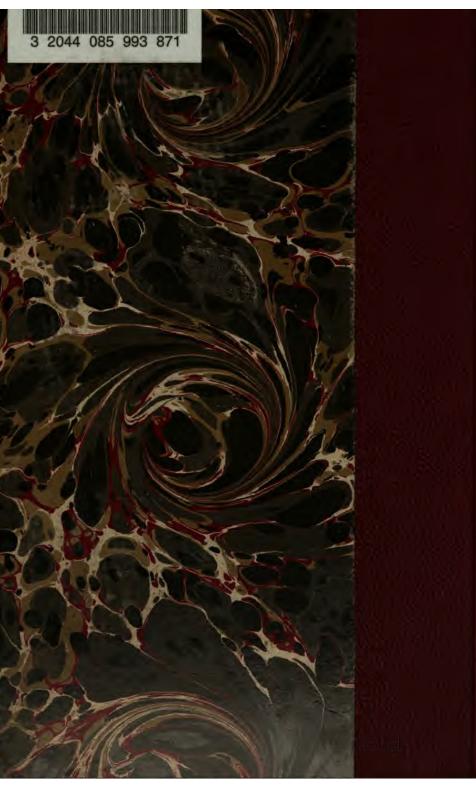